



A.d.g., 92.







# ((lyrische Gedichte))

Metrisch aus dem Lateinischen übersetzt

# A. J. Kathsmann

Profesfor der schinen Wisfenschaften zu Brestau

Mit beigedruckten lateinischen Original.



Vierte Auflage

Preis 16.49.

511311



Dis 0503

ildi. Jog. Xa. 3499

# Borbericht

will a wifer the first of the second

Mathias Rasimir Sarbiewekt aus dem alten adlichen Geschlechte Prawda, oder Prawdzic, wurde im J. 1595. in der Masauischen Worwodschaft Ploze im Dorse Sarbiewo gebohren. Die Glücksgöttin war lange Zeit gegen seine Familie nicht gar zu verschwenderisch gewesen; dafür aber stattete die Natur ih-

ren Liebling desto reichlicher aus. Sarbiewsti follte, wie es fchien, feine Bor. züge nicht wie viele andere dem zufälligen Glanze reicher Vorfahren zu danken baben. Ein gesunder, wohlgebildeter Ror: per, und ein wißbegieriger, lebhafter, und schnellfassender Beift fundigte im Rnaben schon den kunftigen brauchbaren Mann an. Auf der Schule zu Pultowsk entwickelten fich feine Sabigfeiten gur Bewunderung feiner Lehrer, und im 17. 3. seines Alters war Sarbiewski ein Jungling, bem wegen ber ausgezeichneten Bildung feines Ropfe und Bergens jeder, ber ihn kannte, mit sichtbarer Achtung begegnete. Die Lebhaftigfeit feines Geistes artete bei ihm nicht wie bei manchem andern Junglinge in Diesem Alter in Unbesonnenheit aus, denn er hatte fich frub. Beitig gewöhnt mit einer gewiffen Bedachtlichkeit zu handeln; und so handelte er

auch bei ber Wahl seines Standes. Schwärmerei, oder eitle Aussichten hatten feinen Ginfluß dabei , fondern es mar einzig fein entschiedener Sang zu den Wiffenfchaften, und reine religiofe Gefinnung. die ihn bestimmte einen Stand zu mablen, bei welchem ihm fein sonst so richtiger Un= blick der Dinge mancherlei Beschwerlichfeiten zeigen mußte; er fühlte aber Muth: und Kraft genug in sich sie zu überwins den, und wurde Jesuit. Während feinen Prufungsjahren überzeugte man fich immer mehr bon feinen feltenen Beiftes= gaben, und behandelte ihn jederzeit mit verdienter Achtung; ein Beweis davon war es, daß man ihn sogleich nach Endigung berfelben zu Bilna als Lehrer ber Rhetorik anstellte.

Um diese Zeit, im 23. J. seines Alters, wurde er durch ein Gedicht, das aber nicht unter seinem Namen heraus

Zam, bem in ber polnischen Geschichte beruhmten Feldherrn Chodfiewicz befannt. Die ausgezeichnete Gunft diefes hoben Renners, und sonst schon ruhmlich be-Kannten Beforderers der schönen Biffenschaften und Runfte, und bald auf einander folgende noch mehrere vortreffliche Bedichte bei verschiedenen Gelegenheiten trugen febr viel zur schnellen Berbreitung teines Dichterruhms bei. Ein anderer wurde berauscht vom Dufte so frischer Lorbeern sich beschwerlichern Opfern entzogen, und einzig diesem Idol gehuldiget haben; nicht so Sarbiewski. Diefer war fark genug, feine Lieblingeneigung jederzeit den wichtigeren Pflichten seines Berufs unterzuordnen. Geine Leier tonte nur in den sparsamen Stunden der Muffe. Er hatte zu diefer Zeit noch die weitschichtigen Felder der Philosophie und Theologie vor sich; und von jeher gewohnt

nicht bei ber Oberfläche ber Dinge stehen zu bleiben, und was er einmal angefangen hatte, nicht halb zu thun, bearbeitete er biefe Felder mit großer Gorgfalt. boch fo, daß feine Schuler dabei nie den aufmerksamen, muhsamen, und munteren Lehrer der Rhetorif vermißten: Go gewissenhaft verband er den Pflichteifer eines guten Lehrers mit feiner eignen Wervollkommnung. Während er sich vorzüglich in feinen Mebenftunden mit der Theologie beschäftigte, kam er auf die Gedanken die Pfalmen Davide, und das hohe Lied Salomons ins Lateinische zu überfegen, und wenn diefes irgend einem lyrifchen Lateiner gelingen fonnte, fo war es Sarbiemsfi: er scheintaber mit feinem Berfuche felbft nicht zufrieden gewesen zu fenn, und es blieb blos bei einigen gludlichen Nachahmungen. Er fingt in ber 7. Dde des 4. 3.

Leffea quisquis reddere carmina
Audet latini pectine barbiti,
Audet redordiri superbae
Turrigeras Babylonis arces.

Im %. 1622. als Barberini, ber große Beforderer ber Schonen Runfte, unter dem Namen Urbans des Achten Pabstgeworden war, reisete Garbiem 8. fi mit noch zwei andern Jesuiten Undreas Rudomina, und Niklas Zawisza nach Rom, um dort das theologische Studium zu vollenden. Die Gelegenheit die hauptftadt Latiums zu febn mußte einem jungen Manne, wie Sarbiewski mar, febr willfommen fenn. Er kam nicht gang als Fremdling dahin, denn fein Ruf war ihm vorangegangen; in furzer Zeit war er mit ben gelehrteften Mannern, und in ben angesehensten Saufern bekannt. Der Herzog von Bracciano, der Cardinal

Frang Barberini, und felbst Urban ber Achte, waren seine eifrigen Gonner, die fich viel mit ihm unterhielten. Der Letetere scheint ibn fogar unter seine vertraus ten Freunde gezählt zu haben, mit wels chen er sich ohne alles Ceremoniel zu un= terhalten pflegte. Einst fam bas Ge: fprach auf die Treue der Hunde, und Urban erzählte ihm: Bor einiger Zeit fei ein Water mit feinem Knaben über die Tiberbrucke gegangen, und entweder aus Unvorsichtigkeit des Baters, oder burch irgend einen Zufall fei bas Rind in ben Strom gefallen; ber hund aber, ben fie bei fich gehabt hatten, fei fogleich von der Brucke hinab gefprungen, und habe bas Rind mit Muhe, aber noch lebendig, ans Ufer gezogen. Urban außerte biebei den Wunsch einige Verse darüber zu haben, und unfer Dichter gab fie ihm auf der Stelle in diesem Distichon:

Projicit in Tiberim puerum pater; all canis effert:

Hic gerit officium patris, at ille canis.

Urban selbst, ein nicht gemeines Dichtergenie, bewunderte die Schnelligkeit seines Geists, und beehrte ihn mit , dem Lorbeer, den er ihm schon lange zugedacht hatte.

Daß Sarbiewski seine Zeitzu Rom sehr wohl angewendet haben werde, läßt sich von seinem wißbegierigen und thätis gen Geiste erwarten. Er nahm seinen Rückweg im J. 1624. über Florenz, wo er Gelegenheit sand die reizenden Meisterstücke der bildenden Künste in der großen Gallerie und im Mediceischen Garten zu bewundern. Obschon er diese Reise nur zu Fuße und in Gesellschaft eines jungen

Hypochondristen machte, ben er Crispus Lavinius nennt, so scheint er doch immer frohlicher Laune gewesen zu senn, und feinen Begleiter burch mancherlei fcherghafte Anekdoten, auch wohl mit unter durch kleine schalkhafte Meckereien aufgeheitert zu haben; und wenn er mit allem dem nichts bei ihm ausrichtete, fo fieng er an zu singen. Es war ihm nicht zu beschwerlich den Weg über das Rarpatische Gebirge zu nehmen, und es begeisterte ihn zu einer schonen Ode, die er bei feiner Burucklunft in Polen auf feinem våterlichen Gute fang, wo er eine Zeitlang von feiner Reife ausruhte, bis er nach den Berbstferien dieses Jahrs sein Lehramt zu Vilna wieder antrat.

Er schrieb sodann die 4 Bücher de perfecta Poesi. Den Commentar de acuto hatte er schon zu Rom, oder noch eher geschrieben, denn er hielt daselbst auf Ersuchen einiger Freunde Privatvorlesungen darüber.

Von 1629. an lehrte er die Philofophie zu Vilna, und arbeitete 7 Jahr lang in den Mebenstunden an der Lechiabe, einem helbengedichte in 12 Gefangen, worin er nach bem Zeugniffe feines fpateren Ordensgenoffen Kruszewski den Birgil fo glucklich erreicht hatte, als ben Borag in den Dben, beren größten Theil er schon in den fruberen Zeiten gefungen hatte. Allein dieses, und die obigen Schriften nebst noch andern wurden lange Zeit für verlohren gehalten. Jugwifchen bat fein eifriger Berehrer Darus: zewicz viele davon aufgefunden, und schon im J. 1754. versprach Langbein au Dresten 3 Bante opera posthuma Sarbievii. Db die Lechiade babei mar, weiß ich nicht; überhaupt wurden noch beut diese opera posthuma für mich eis

ne neue und angenehme Erscheinung senn. Die Manuscripte dazu haben sich sicher unter Langbeins Verlassenschaft besunden. Außer der Lechiade, einigen Oden, und einer Nede de honore Sanctorum reliquiis Vilnae exhibito schrieb er um diese Zeit noch die Commentarien de Diis gentium, und de physico continuo.

Im J. 1632. sieng er an die Theodogie zu lehren, und betrieb dieses Fach mit einem solchen Sifer, daß er sogar seiner sonst geliebten Leier, der Freundinn seiner Musse, gänzlich entsagt zu haben schien. Auch der Briefwechsel mit entsernten Geslehrten und Freunden gerieth ins Stoffen; worüber ihm einer seiner ersten und eifrigsten Freunde der gelehrte Bischof Stanislaus Lubienski östers freundschaftliche Vorwürse machte; obwohl er sonst mit diesem in einem starken und bes

ståndigen Briefwechsel stand, wie die opera posthuma Lubienii bezeugen. Indes werden die Gründe, mit welchen er sich entschuldigte, auch uns geltend seyn. Der Trauerrede auf den verstorbenen Marschall von Lithauen Johann Stanislav Sapieha, und noch einer andern, die beide gedruckt wurden, nicht zu gedenken, hatte er um diese Zeit zuweilen wöchentlich 5 Predigten zu halten; dazu kam noch, daß seine sonst seste Gestundheit bei den anhaltenden Anstrenz gungen seines Geists endlich doch gelitten hatte, und er öfters kränkelte.

Im J. 1636. vertheidigte er zur Erlangung der Doktorwürde seine theo. logischen Sabe in einer öffentlichen Dissputation. Es traf sich, daß der junge König Bladislav sich gerade zu dieser Zeit der Jagd und Erholung halber in Lithauen aushielt, davon hörte, und uns

vermuthet mit feiner Pringeffin Schwefter und dem famtlichen Sofftaate babei erschien. Die mannliche Raffung, mit welcher Sarbiemsti in Gegenwart fo hoher Zeugen feine Wertheibigung fortfeß= te, zog fogleich die ganze Aufmerkfamkeit des Ronigs auf sich, und die hinreissende Beredsamfeit, mit der er sprach, nahm ben Konig fo febr fur ihn ein, daß er feinen eigenen Ring vom Finger jog, und durch einen feiner Sofleute dem wurdigen Theologen überschickte. Garbiem s. Fi fühlte die glanzende und rubmvolle Auszeichnung allzu wohl, als daß sie ihm hatte gleichgultig fenn tonnen; indeß murde er fich ohne Zweifel aus Bescheidenheit Diefes Rings eben fo felten bedient haben. als des von Urban erhaltenen Lorbeers. wenn ihn nicht der König bald darauf an feinen Sof gezogen batte. Alle Sofprediger nun trug er ihn bis zu feinem Tode.

nach welchem er als ein theures Anbenken an Sarbiemsfider Universität zu Vilna blieb. Es ift eben berfelbe, welcher bei allen nachherigen Doktorpromotionen zu Vilna gebraucht zu werden pflegte. Bla= dislavs hofprediger hatte mit feiner Stelle nicht jugleich die Weichlichkeit des Sof: tebens angenommen, und befolgte ben Rath feines bischöflichen Freundes Lubiensfi, der ihm im Scherze fchrieb: Non ut episcopus -- sed tanquam amicus moneo, hortorque; ut si diu in aula esse vis, sero admodum aulicorum mores, et jura usurpes. Auch vermied er flug und forgfältig alle Ginmifdung in Staategefchafte, und ficherte fo defto beffer feinen eignen Werth, und sein Unfehn; hinterließ auch nach Allegambes Angabe 4 Bande Reben, die er vor dem Ronige gehalten hatte, und einen Commentar über den h. Thomas

von Aquin, sichere Beweise seines force gesetzten Fleifes am Hofe.

Bei feiner immer zunehmenben Kranklichkeit sieng Bladislav an seinen Berluft zu fürchten, und nahm ihn mit sich nach Baaden in hoffnung, die dasigen Bader murden feine gerruttete Gefundheit wieder herstellen. Gine Zeitlang nach feiner Zuruckfunft begab er fich, um sich völlig zu erholen, in ein Jesuiten-Collegium unweit Warfchau; aber faum war er da angefommen, so erhielt er Befehl bei hofe zu erscheinen, weil ein angesehener Großer ihn zu boren munschte, und Bladislav seinen Wunsch nicht mohl unbefriedigt laffen fonnte. Garbiewski folgte bem Rufe ohne Bogern, aber schon auf seinem Hinwege überfielen ibn die heftigften Ropfichmerzen : der Gebrauch des Liquor anodynus line berte sie in so weit, daß er die verlangte

Rede zwar halten konnte, allein fogleich nach Endigung berfelben fehrten fie mit verdoppelter Buth jurud, und ber Leis bende flagte: Es fei, als wenn in einem fort ein Waffertropfen ihm aufs Gehirn fiele, aber mit einem so durchdringenden Schmerz, daß sein ganzer Körper dabon erschüttert murde. Diete heftigen Schmergen, die er jedoch mit mannlicher Stand. haftigfeit ertrug, verlieffen ihn nicht mehr, und endigten feine Tage ben 2. April im J. 1640. im 45. J. seines Ale ters. Sein Grabstein soll noch in der Jesuitenkirche zu Warschau zu seben senn, aber ohne Inschrift. Satte eine bankbare hand doch wenigstens diesen Stein mit den Worten feiner 7. Dde 2. B. ausgezeichnet :

Vixit, acternum sibi qui merende Vindicat acvum

## M. K. Sarbiewskis

# Lyrische Gedichte.

Erftes Buch.

# AD URBANUM VIII.

PONT. OPT. MAX.

#### ODE I.

Cum infestae Thracum copiae Pannonia excessissent.

Jam minae saevi cecidere belli; Jam profanatis male pulsa terris Et Salus, et Pax niveis revisit Oppida bigis;

Jam Fides et Fas, et amoena praeter
Faustitas laeto volat arva curru:
Jam sluunt passim pretiosa largis

## Un den Pabst Urban den Achten.

#### I. Dbe.

Als die feindlichen Truppen der Turken die hungarischen Grenzen vertaffen hatten.

Schon gedampft ist der Grimm bes Kriegs:
Den Stadten
Rommt mit weißem Gespann nun Fried
und Wohlfahrt
Wieder, ach! allzu lang von frech ents
weihter
Erde verbannet!

Recht und Treue burchziehn auf raschem Wagen Freudig wieder die Flur und lächelnd folgt der Geegen; Selige Zeit durchströmt in vollen Bächen die Auen. Candidi foles veterisque venae Fontibus nati revocantur Anni: Grandinat gemmis, riguoque caelum Depluit auro.

Meque veraci cecinisse plectro
Inter Octobreis, tua selta, pompas
Prisca Saturni rediisse saecla,
Approbat orbis.

Aurei patrum niveique mores, Exul et fera procul usque Thule Candor, et pulchro remeare Virtus Audet Olympo,

Lactis et lufi per aprica mellis Garruli campos lecuere rivi: Et luperfulo tumuere plenae Nectare ripae.

Lactior vulgo l'eges inquietis
Fluctuat culmis, titubantque frugum
Überes campi, nec avara fulcis
Invidet aestas.

Beller ftrablet die Conn' und aus bem Duell bes

Goldnen Alters entspringt bas Jahr: Mun flurgt im

Sagel Ebelgeftein, nun firomt und golbner

Regen bom Simmel.

Wahrheit tonte bas Gpiel ben beinem Rest im

Weinmond, als ber Saturnschen Urgeit Düffebr

Meine Mufe brein fang; mit lauter Stimme Zeugt mir bie Welt. Der

Bater Gitten wie Gold und Schnee fo rein, und

Unschuld febren zuruck, einst fern verbannt

Thule, und es maget bie Tugend fich vom

Schonen Olympus

Bache von Milch und Sonia Wieber. fchlängeln

Sich geschwäßig burch Mun und Relber, baff vom

Ueberfließenden Reftar voll die beyden Ufer anschwellen.

Frifcher grunen als fonft ber Caaten junge Salmen; freudiger reift das Fruchtgefilde; Und der geißige Commer gonnt ben reichen Breten Die Bolle.

Paftor erranteis comitatus haedos Provocat raucas calamo cicadas; Mugiunt colles, et anhela fessis Silva juvencis.

Pace subsultant juga, pace rident Tetricae rupes: leve separatos Otium colleis amat, et sequestri Gaudia pagi.

Te Ceres flavis redimita culmis, Magne pacati Moderator orbis, Te fuis Aestas opulenta circum, fundit aristis.

Supplici myrtus tibi fervit umbra, Serviunt lauri: tibi celfa longe Quercus affurgit, tremuloque pinus Vertice nutat.

Siderum Praefes, Dominusque terrae, Lucida Romam speculatus arce, Regna tranquillet, cupidoque Patrem To velit orbi. Sinter kletternden Ziegen reift bes hirten Pfeiffe beift'e Cicaden; jeder Sügel Und ber faufelnde Walderblockt von wieders fauenden Rindern.

Ihm, bem Frieden entgegen hüpft ber Berg, ihm kachet schroffes Gestein. Nicht weit entelegne Hugel sucht, und des nahen Dorfes

> Freuden Liebet die Ruhe.

Dir befriedigter gander huldgebieter! Dir weiht Ceres den Krang der falben Alchren,

Und mit Früchten umfranzer bich ber lieblich Duftende Sommer.

Morthen wollben gefällig, und ber lorber Dir ist schaftige kauben, und die Siche Strebet hoch dir empor, und schlanker Fichten Zitternder Wipfel.

Der die Erbe beherrscht, und Sterne leitet, Blick von strahlender Lurg auf Rom, und gonn ben Ländern Frieden, und dich als Bater jest dem Sehnenden Erdkreis.

Laurus annolum tibi fignet aevum: Fata te norint, properentque Parcae Nelcium carpi tibi destinatos Stamen in annos.

Quaeque formosos sedet inter igneis, Sedulam pro te miserata Romam Virgo, quam circum glomerantur albis Astra chorcis,

Curet effulas Latii querelas, Virginum caltas juvenumque voces Curet, et votis procerum reclinem Accommodet aurem. Deute bes korbeers Erin auf langes Leben, Daß der Lod dich nicht kenne, daß die Parzen Ungerreißbar den Faden der bestimmten Jahre dir spinnen.

11nd die unter ben schonen Flammen thronet, Dich beschüßend sich Moms erharmt die holbe Jungfrau, sie, die in dichten Reihen Sterne Liebend umglänzen,

Sore Latiums heißes Flehn; erhore Reufcher Madchen und Anaben Bittgefang, und Reige gutig ihr Ohr erhabner Fürsten Opfergelubben !

### AD AURELIUM LYCUM.

Ne plus aequo de aduerfa fortuna queratur.

#### ODE. II.

Indignas, LYCE, naenias,
Et moestum gemitu pectus, et hispidia
Frontem nubibus expedi,
Cum Sol non solito lumine riferit,
Et fortuna volubilis
Fati difficilem jecerit aleam.
Quod vexant hodie Noti,
Cras lambent hisares acquor Etesiae.
Moestum Sol hodie caput,
Cras laetum roseo promet ab aequore,
Alterno redeunt ohoro
Risus et Gemitus, et madidis prope

## Un den Aurelius Lyfus.

#### 2. Dbe.

#### Troff im Ungfück.

Scheuch der Klagen Gewimmer, es ziemt o kyfus! dir nicht, scheuch das Geseuf; aus der

Bruft, und buftred Gewolt von der Stirne, wenn nicht die Sonn immer gefällig bir

Lacht; wenn irgend bie Gottin bes Bufalls übelgelaunt einmal bich necken will.

Do heut Sturme noch toben, bem Meere schmeichelt und fos't morgen ber gauckelnbe

Deft. heut fleiget und buffer bie Sonne, heiter und froh morgen aus

Fluth. Es tanget in wechselnden Reihn mit Seufzern die Lust, zärtlich verschlungen mit Sicci cum Lacrymis Joci.

. Nascuntur mediis Gaudia Luctibus. Sic fatis placitum, suis

Tempestiva suunt fata periculis.

Fessos duxit heri boves,

Dat magnis hodie jura Quiritibus:

Et quae bobus ademerat,

Imponit Gabiis et Curibus juga.

Idem Phosphorus aspicit

Magnum, quem tenuem viderat Helperus. Quod fi feria Indicris

Fortunae placeat texere; rufticus

Hesternam repetet casam,
Ridentis populi non humilis jocus:

Et queis rexerat omnia,

Findet laurigeris ligna fecuribus. Quod fi defuerit falix,

Fasces pauperibus subiiciet socis.

Maffer Thraue, ber trochne Scherz. Freuden werden, o Freund! mitten im Schmerz' erzeugt:

Allso wills bas Geschick, und es Sturzt nur allzugeschwind selbst in Geschwen fich.

Gestern ging er noch hinter bem Pflug, und heute gebent machtigen Nomern er,

Spannt ins lästige Joch, bas er Måben Ninbern entrahm, Eurer und Gabier.

So fieht manchen berfelbe Stern Grod benm Aufgehn im Oft, ben er ant Abend noch

Alein sah. Luftet's Fortunen mit Ernst zu wechseln den Land, sehret der Feldherr aufs

Land zuruck, und bebaut fein Feld; Ein nicht niedriger Scherz für bas

Bolf: Mit Lorbeerumwundener Sochgebiethender Urt fpillt er fein Solt, und weun's

Ihm an Reisern gebricht, er wirft Auf den durftigen Seerd forglos die Fascen hin.

#### AD URBANUM VIII.

PONT. OFT. MAK.

#### ODE III

Urbane Regum maxime, maxime Urbane Vatum, Pegafeus tibi Temo, volaturulque late

Regna super populosque currus Jam dudum apud me est: eripe te solo,

Oblivions eripe nubibus

Nomenque laudesque. O Deorum Concilio, patrioque quondam Promisse caelo! te super inclyta Terrarum et altas Acroceraunia Egressa nubes, te superni

Colla fuper humerosque Pindi Attollere alte, non fine numine, Luctabor. Ibis fub pedibus pigras Urbes relicturusque gentes, Attonitae novus hospes aurae, Un den Pabst Urban den Achten.

# 3. Dbe.

Dein Fahrzeug Urban, Gröffer ber Fürsfien. und Der Sanger Gröffer! fenn ich schon lange: So

Schnell über Reich und Nationen Fleugt es bem Pegafus glrich, in ferne Gefild'. Entfleuch ber Erde, entreiß bem Staube

Sewühle, das zu bald dich vergessen wird, Den dir errungnen Ruhm D du im Götterrath väterlich einst dem himmel Berheißner! Dich will nicht ohne Göts terkraft

Ich über hohe Afroceraunien

So weltberühnt sie seyn, so hoch sie Ueber die Wolken emporstehn, über Des Pindus Scheitel will ich erheben dich, Hoch über faule State und Völker hin Soll beine Bahn dich führen; schwing dich

Auf, du ber faunenden Lafte neuer

Hac unde vasti littora Nerei, Amnesque camposque, et juga desuper Arcesque mirari, et natantes Oceano numerare terras

Coram licebit? jam tibi barbarus Circum fupinis collibus annuit Aemus, falutataque longe Attremit Acrocorinthus aula.

Ter pronus Othrys, ter trepidae latus Subfedit Offae, ter Rhodope nives, Sacrasve submifere lauros Aemathii capita alta Pindi,

Sacerque Phoebo Cynthus, et aviae Acuta Cyrrhae. laurigeris tibi
Thyrfis coronatus Citheron,
Et patula nemorofa pinu

Pangaea gaudent brachia frondium Longe tetendiffe, et procul obvios Currus adorare, et volanti Ardua supposuisse terga.

Hinc ire pompas, hinc tibi praepetes Centum superbis ire curulibus Urbane Musas, atque aperto Ire sines tua facta caelo. Bewohner! Blid auf Nerens Fluthenreich, Und gahl an feinen Ufern die Ebenen, Gebirge, Strom und Burgen, die im Dean schwimmenden Länder staunend.

Sieh, wie ber wilb vermachfene Samus

Mit feinen ringsumliegenden Bugeln bir Junicket, und das fernbegrufte Ufroforinth bir entgegen zittert:

Es bucket drenmal Othrys erbebend, und Der Offa fich, und Rhodopes Schneegebirg, Und drenmal heil'ge Lorbeerzweige Streuet Aemathiens hoher Pindus,

Und der dem Phobus heilige Ennthus, und Der Fels der unzugänglichen Enriha dir: Dir neigt befranzt Citheron fich mit Corbeersumwundenen Thyrsusstaben:

Bald jauchzt Pangaus dunkeler Sichtenhain Und streckt die dichtbelaubeten Urme dir Entgegen beut entzückt von fern dem Luftigen Wagen den harten Rücken.

Ha! Welch Gepräng! Wie eilig die Mus

Auf hundert flohen Wagen entgegenziehn! O Urban! horch, es schallen durch den Offenen himmel hin deine Thaten.

30

Auditis? an me ludit amabilis Îmago pompae? jam videor pios Audire plaufus, et frementes Caeruleum per inane turmas.

Hinc et tepenti vectus ab Africo Apum fonoro exercitus agmine Leni ter Urbanum fufurro, Ter refonis fremuere pennis.

Ter vecta terris ac pelago super Respondit Echo: ter lituis procul, Sparsae ter Urbanum Camoenae Pindaricis cecinere plectris.

Audinit ingens pontus, et infulas Erexit omnes. ilicet Africae Plaufere et Europes, et una Americes Afiaeque regna.

Lactacque taudem, currite faecula, Dixere Mufae: Currite candidis Horae quadrigis: ite, magni Saecula deproperate Menfes. Wie! Hort ihre? Ober tauscht mich bes festlichen

Gepranges Bild? hor frommes Gejauch; ich nicht,

Und feh ich durch die blaue Leere Jubelnde Schaaren dir nicht begegnen?

Ein Bienenschwarm vom laulichten Ufris

Dahingefrieben nannte mit lieblichem Gesunfe dich, und drenmal schwirrten Seine ertonenden fleinen Schwingen.

Da rief die Echo drenmal es über land Und Meer nach, brenmal schalten Dros meten, und

Die Mufen fangen ringonm dreymal In die Pindarischen Leiern, Urban!

Es hörts ber große Pontus; da hoben sich Schnell alle Juseln; Afrikas, Usiens, Europas Reiche jauchsten und mit Ihnen Amerika. Frohlich sangen

Die Mufen: "Eilet, eilt ihr Jahrhunderte; Und ihr, ihr Stunden treibet jest schneller

Das weiße Viergespann; ihr Monden Werdet Jahrhunderte bald!" So fangen

Dixere Mufae: protinus aurea Rifere longum faecula, faecula Auro laborata, et recufo In pretium emicuere vultu.

## AD CRISPUM LAEVINIUM.

Ne nimium adolescentiae fidar.

#### ODE. IV.

Vive jucundae metuens juventae Crifpe Laevini: fugiant avarae Menfinin Lunae, nimiumque volvi Lubricus aether.

Tu licet multo pretiofus auro Gemmea vestem moderere zona; Et super collo Tyrias amicet Fibula lanas:

Jure Phoeniss vaga penna cristis Stare labenti dubitat galero: Jure, quo sulges timidum refigi Palluit aurum. Die Mufen. Und es lächelten ungefaumt Und golone Zeiten, golone Jahrhunderte Und lange hin. Schon glanget und der Werth des erneuten Geprags entgegen.

# Un den Crifpus Lavinius.

## 4. Dbe.

Warnung ber Jugenb.

Trau, fo lieblich fie ift, ber Jugendbluthe Richt, o Erifpus! Es flichn, ach! schnell entfliehn mit

Ihr die geltigen Monden durch den allzus fchlüpfrigen Aether.

Sen mit Golde verbramt fo viel bu willft,

Diamanten befest bein Leibgurt; heften Um die Schultern fogar dir Steinagraffen Eprischen Purpur:

Dennoch schwankt nicht ber Phonipfeders busch auf

Seitabhangendem hut umfonft so unstat, Und dein schimmerndes Gold erbleicht vor

Furcht, daß Jemand es abtrenn. Quod tibi larga dedit hora dextra, Hora furaci rapiet finistra: More fallentis tenerum jocofae Matris alumnum,

Mobiles rerum dubiique calus Regna mortalis tenuere vitae: Sedulus metae, properat fugacis Impetus acyl.

Tardius ponto volat Adriano, Quam ratem mersi pepulero remi, Et repentinis animosa trudunt Carbasa ventis.

Omnibus mundi Dominator Horis Aptat urgendas per inane pennas; Pars adhue nido latet, et futuros Crefcit in annos.

egadalamodia 3

to a series and mage assume o vic will

Was Fortunens milbe Rechte bir schenkte, Das nimmt diebisch dir wieder ihre Linke: Also täuschet den zarten Säugling eine Scherzende Mutter.

Es beherrschet das Glück hienieden Alles Immer wechselnd mit ungewißer Laune, Und befördert so schnell des flücht'gen Lebens Tage zum Ziele.

Langfam wandelt ein Schiff durche Ubriatsche Meer, von tragen Andern getrieben, aber Schneller gehet die Fahrt, sobald der Wind bie

Seegel ihm schwellet.

Der Beherrscher der Welt gab jeder Stunde Flügel schneller die Lüste zu durchdringen: Moch liegt manche nicht flick im Nest, und wächst für Künftige Jahre.

## LAUDES URBANI VIII.

tander of the control of the control

SHE CONTRACT TO STATE OF THE SHEET

PONT. OPT. MAK.

# ODE V.

Nuper recepta bella super Tyro,
Pugnasque serum ludere distuli
Urbane, nunc jurata lenem
Increpuit tibi Musa buxum.

Per te reficto ferro adamantinum Offulfit auro facculum, et undique Gazis coronatumque gemmis, Purpureo revirefeit aevo.

Quo foeta quondam nectare flumina, Ultroque feptem balfama collibus Manare, vinove et liquenti Melle vagos properare rivos Das Lob Urbans des Achten.

## 5. Dbe.

Den Krieg, ber unlängst Eprus uns wiedergab, Und seine Schlachten sing' ich dir spater einst: Moch saun' ich, Urban! Nur die sanfte Dir nur geweihete Klote tont ift.

Sobald du fegnest, wandelt das Gifen fich In Gold und schimmernden Diamans tenglang;

Und jeber junge Rosenmorgen Strablt mit Juwelen geschmückt uns wieber:

Wie einst, da suffer Nektar und Balfane

Den sieben Sügeln reichlich entquoll, ober Da Wein noch und geschmolzenes Honig Schäumend entsprubelten ihren Quellen: Et sponte sero vespere turgidas Ad septa narrant lunigerum pecus Mammas reportare, et comatum Alsyrio grave vellus auro.

Te Fas, Piumque, et Justitiae comes Uteumque sacrum laetus agis pedent Candor coronat; Te sidelis Propositi studiosa Virtus;

Te pone flavo larga Ceres finu, Rerumque plenis non fine cornibus Felix Amalthoe citatis Rura fuhit populosque bigis.

At Vis, et ater Luctus, et acneis Stipata centum Bella furoribus, Curaeque, pallentesque Morbi, et Foeda modis simulacra miris

Ceffere retro. Te duce Faustitas Secura frugum rura perambulat, Tutaeque per vasti tumultus Carpathii volitant carinae, Da ungerufen, wie man erzählt, bas Schaf

Die strozendvollen Eiter jur hurde trug, Wenns fpat ward, und ein dichtgelocktes Bließ von Uffprifcher goldner Bolle.

Wohin du wandelst folget die Sottedfurcht, Gerechtigkeit, und ihre Geleiterinn Die Unschuld deinem heil'gen Fuftritt,

Und die beharrliche treite Tugend;

Dann fahrt auf schnellem Wagen ber Fruchtbarkeit

Beglückte blonde Gottin, und leeret ihr Gefülltes horn dem Volte und der Klur, bie bein froblicher Blit gefegnet.

Sewalt entflieht, und Jammergeheul und mit

Der hundertfalt'gen ehernen Buth ber Rrieg;

Der Rummer, bleiches Siechthum und

Manches verhaßte Gelvenst vers

An beiner Hand, o! Urban, burchwans belt nun

Der Frucht gewiß ber Gegen die Felder igt,

Und von den Stürmen ungefährdet Segelt das Schiff im Rarpat'schen Meere. Te feriati cum pueris senes,
Nec non reclusae cum nuribus canunt
Regem puellae: sive reddit,
Sive citum rapit hora Solem.

At nos recurvo poplite per vias Patrem colentes, ter niveum Tibi Nimbum ligustri, ter rosarum Puniceum jaciemus imbrem.

# AD PRINCIPES EUROPAE.

Contact of the Contac

De recuperando Orientis Imperio.

# ODE VI.

Nondum minaci cornua Bolporo Decuffit audax Pontus, et efferis Servire Neptunus Gelonis Turpe gemit, relonasque fluctu Beherrscher nennt bich rassend am Abende Der Greis den Enkelschnen im Liede, und Ben Basen eingeschlosine Mädchen Singen von Morgen bis Abend, Urban!

Wir ehr'n den Vater niedergebeugt aufs Knie Auf unfern Straffen, neigen uns tief vor dir,

D, Urban! streuen findlich dreimal Rosen und dreimal bir Lilien, Bater!

Aufforderung an Europens Fürsten ur Wichereroberung bes Morgenlands.

## 6. Dbe.

Noch immer hat dem brauenden Bosporus Der sonst so kuhne Pontus fein Hörnerpaar Nicht abgestutt; noch achtt Neptun in Schändlicher wilder Geloner-Anechtschaft, Plangente ripas Thraca rebellibus Immugit uudis: Aemathiam pudet Fraenos momordiffe, et Pelafgos Odryfiis dare colla loris.

Moerent tenaci compede Cyclades Pigrae moveri: moeret Achaica Tethys, inacqualesque campi Perpetuo lacrymantur Hebro.

Semperne nigras Aethiopum domos, Vel, quae superbus praesluit oppida Ganges, Abydenasque turreis Supplicibus tremuisse pinnis

Formidolosam juuerit Artacen? Seseque captum Bosporus omnibus Undis, Erythraeoque, et alto Jonio, Arabioque ploret?

Vani futuri temporis augures Fecunda rerum faecula difcimus; Si non retractamus fideli Tela manu, tacitoque gaudet Und brullt dem Chrazer Fluch in den Aufruhr des Meers, daß die Wog' am hallenden Ufer schäumt; Noch käun' Aemathier und Pelasger An der Odrysier Zaume, beugen

Beschämt ben Nacken ihnen; es tranern bie Enkladen unbeweglich geseffelt; es Erseufzt Achajas Meer, und feine Sügel verweinen sich in ben hebrus.

Sagt, follen vor bem furchtbaren Artake Des ftolgen Ganges Stabt', Aethiopiens Geschwärzte Saufer, und gebeugt die Zinnen auf Abydus Thurmen immer

Erzittern? Und der Bosporus jeglichem Gewässer, bem arabischen, ionischen, Und ernthräschen Meere weinend Seine Gefangenschaft ewig klagen?

Umsonst nach Thatenschwangren Jahrs hunderten Blickt gierig unser Aug' in die Zukunft hin, Wenn selbst das Schwert wir in der

Lassen, und nicht wieder greiffen nach dem

Vagina ferro: li clypei vacant, Haltaeque, et arcus; non animi placent Parci laborum, non magistrae Consilii, sine Marte, linguae.

Frustra Novembreis dicimus ad focos. Pugnata Ithaetis bella sub Alpibus: Frustra renarramus Gelonum Versa retro retulisse signa:

Si non et ipli stringere Noricos Andemus enses; quos male harbara Non decoloravere terga, Sed Tyrio Latiale suco

Illevit aurum, non fine gemmeo Circumfonantis fulgure balthei, et Grato catenarum tumultu, Et fonitu phalerarum acuto.

Formosa fortes arma timent viros, Frangique nolent, seu profugus Scythes, Seu creber e campis agetur Myrmidonum Dolopumque nimbus. Gefchoff: wenn unfre Schilbe verroften, und Die Langen. Müheschenende Lapferkeit, Und thatenlose weise Zungen Rügen hier nichts, wo die Faust entsscheit.

Umsonst ist am Rovemberkamine bas Gerebe, baß an Rhatiens Alpen einst Gefochten ward; umsoust, baß heimwarts Einst ber Geloner ben Roßschweif kehrte:

Wenn wir ist felbst das norische Schwert nicht ziehn, Das, Schande! nicht des Feindes Genick mit Blut Gefärbt, dem aber Purpurstecken Läuschend doch Latiens Gold einätze;

Das ein Gehang umschwirret mit blipenden Juwelen reich besetzt, und das liebliche Gelerm der blanken Retten, samt dem Hellen Getone des Nitterschmuckes.

Und folche Waffen scheuen ben Tapferen Aus Furcht, sie mochten brechen, wenn Scothen fliehn, Und aus dem Feld geschlagen werden Doloper, und Myrmidonerhorden. Quicumque furas et caput induet Auro, Quirites; exuet Italum, Civisque Romanus negari Impavido patietur hofti.

Nec qui capillum finget, et aureum Solem refusis crinibus allinet, Dicemus Umbrum, qui frementeis Antiochi Annibalisque turmas

Rurfum efficaci diruat impetu, Alpefque, claufumque intrepida manu Perrumpat orbem. Sic citatis Saecula degenerare metis

Sancit fuiuri temporis Arbiter; Certoque prudens ordine fegreges Metatur annos. Nunc feveris Artibus, ingenioque pugnax

Affulget actas; nunc melior foro Gestit disertis servere jurgiis. Haec Thracas, audacemque Bessum, Haec Cilicas, pavidosque Seras Wer immer Ropf und Wabe mit Golde beckt,

Ihr Romer! ber verläugnet den Italer, Und mag vor unerschrocknen Feinden Ferner nicht romischer Burger heißen;

So wird und auch, wer weibisch sein haar sich fraugt, Und goldnen Staub in wallende Locken

Und goldnen Staub in wallende kocken

Rein Umbrer senn, der Antiochs, und Sannibals grimmige Schaaren wieder

So wacker anfiel, ber fie zerfprengte, ber Die Alpen, und mit nervigter Jauft ber Welt

Verschlofine Thor' erbrach. Co. foll'n,

Lenfer ber Zufunft will's, schnell bie Beiten

Entarten; weise theilt und zerfreuet er Der Jahre Zahl, fest jebem fein Ziel. Int tommt

Ein Zeitraum wo Verstand, und Kunffe Gelten; ein anderer zeichnet wieder

Sich vor Gerichte aus im berebfamen, Und hinigen Gezänt; dieser zeugete Den Thrager, und ben fühnen Besser, Jener die furchtsamen Erer, und die Produxit aetas. Nos senio piger Effudit Orbis, dedecus ultimum Mundi, fatiscentisque naturae Opprobrium. Male nata proles,

Quidquid bonorum restitit (heu uesas!) Morum, scelesta deterimus nota, Mentisque, et excelsi latrones Ingenii, violenta fraudum

Tormenta, fanctis addere dotibus Laudamur ultro: nec scelerum pudet; Virtusque clamatur sagacem Flagitio violare dextram.

Iras et enfes vendimus, et manum, Hac, unde nummis aura refulferit: Sparfique tinnitus ad auri Sollicita vacat aure vulgus. Cilizer: Aber und warf ber Erbenfloß Im Rraftelosen Alter als Misgeburt Der Welt zuleht erst ans, zum Schimpf ber Müben Natur. Was von guten Sitten

Noch übrig ist, das brandmarken, o! des Schimpfs! Wir schlechtgerathne Kinder, wir Mörder des Erhabenen Genies, und jeder Geisteskraft; ha! und da lobt man's, daß noch

Gewaltsam zu ben heiligen Gaben wir Auch den Betrug gefellen. Man schämt sich bes Verhrechens nicht, und Tugend heißt es, Wenn nur mit Schandthat der Mann sich Nath weiß.

Vereibet, nein! verhandelt ist unfre Faust, Und unser Schwert, wo Silber und Gold und glänzt; Mit regen Ohren gleich dem Pobel Lauschen auch wir nur dahin, wo Geld klingt. Et qua fecundis jecit honoribus Bene ominatam mobilis aleam Fortuna, mentitur caducae Plebis honos, politoque fallax

Accumbit omnis poplite civitas, Perjura festo surgere cum joco, Cum pompa stipantum, et dolosi Praeteriit breve sulgur auri.

## AD TELEPHUM LYCUM.

Fortunae rerumque humanarum inconstantiam accusat.

Eheu, TELEPHE, ludimur;
Fortunae volucri ludimur impetu!
Acternum nihil est, sacro
Quidquid lenta tulit materies sinu.

Wem durch der wandelbaren Kortuna Wurf Ja Glück und Ehre wurde, dem huldiget Und hauchet Weihrauchwolfen stets der Kriechende Pobel zu; mit gebognem

Rnie liegt die ganze heuchelnde Stadt vor ihm: Meineidig, und mit lautem Gelächter steht Sie auf, sobald vorüber ist der Pomp, und des trügenden Goldes Schimmer.

Un den Telephus Lyfus.

7. Dbe.

unbeffand ber Erbengarer.

Ach! wie tauscht uns o! Lykus ber Sottin Antiums allflüchtiger Unbestand! Nichts ist ewig, was irgend nur An unheiliger Drust unsere Erbe trankt. Statur cafibus. Occidet

Quod furgit: fed adhuc furget, es occidet:

Ritu praecipitis pilae,

Quae cum pulsa cava rejicitur manu,

Nunc lenes Secat Africos,

Nunc terrae refugis abfilit ictibus.

Vesper vespere truditur;

Sed nunc deterior, nunc melior subit.

Anni nubibus insident:

Incertis equitant Lustra Favoniis,

Caeco Saecula turbine.

Haec, quam Pieria decipimus lyra,

Juncto fulminis essedo,

Eheu, quam celeres Hora quatit Notos,

Nec gratae strepitum lyrae,

Nec curat miserae carmina tibiae:

Et quanquam canitur levis,

Sele tota fuis laudibus invidet.

Magnas interea rapit

Urbesque. et populos, et miserabili

Alles, Alles vergehet! Was Raum gebohren, erstirbt; fallt oft im Werden schon;

Sall, welcher die Luft, steigend burcheilet, ist

Plotilich wieder herabfallt, und Bon ber Erbe guruckprallt. Go vers

branget ein Tag ben andern; und wechselnd kömmt

Bald ein schlimmer und, bald wieder ein guter. Die

Jahre schweben auf Wolfen bin; Auf den Flügeln des Winds eilen Jahrzehende,

Und im Wirbel Jahrhunderte.
Selbst die Stunde, die wir mit dem Gefange der

Leier mahnen ju zogern, die Gilet schnell wie der Blip, achtet bes wonnigen

Liebs ber lieblichen Leier nicht, Richt ber schwärmelnden Flot, wenn bu fie felbst befängst;

Sie ist ellig und neibisch gnug,, Daß sie auch zum Gesang eigenen Ruhms nicht weilt.

Indes raffet sie machtige Stadt' und Bolfer bahin, und o! bes Jammers! sie

Reges subruit impetn:

Et sceptri decus, et regna cadentium

Permiscet cineri Ducum,

Auratasque trabes et penetralia,

Et cives simul et super

Eversis sepelit turribus oppida:

Ac mundi procul arduas

Stragesque et cumulos, ac Procerum pyras

Festa nube supervolat;

Stellarumque rotam, et longa brevissimo

Curlu faecula corripit.

Dum nobis taciti diffugiunt Dies;

Eheu, Telephe, ludimur,

Fatorum rapida ludimur orbita.

An nos fallimur? an fuam

Rerum pulcher habet vultus imaginem,

Et sunt quae, Lyce, cernimus?

An peccant fatuis lumina palpebris

Et mendax oculi vitrum?

An longi trahitur fabula fomnii?

Stürzt vom Throne felbft Ronige: Scepter und Diadem wirft fie bem Stanbe ber

Bingefallenen Fürften gu. Unter goldnem Gebalf'; ehmals ber Rierde ber

Burg, und Erummern gerfplitterter

Thurme grabt fie der Stadt, und ber Bewohner Grab:

Blickt dann fernbin und feierlich Ueber Leichengefild', und Monumente ber

Großen, eilt unaufhaltfam gur Bahn ber Sterne, auf ihr langer Sabre bunderte

Eragen Gang ju befchleunigen. Klieben, Telephus! nun ruhmlos bie Tage bin,

D! wie tauscht, o! wie tauscht uns bes Schickfale eiliger Lauf! Alles entreift es uns.

Dber irr' ich vielleicht? Gleicht ber Schein ber Dinge wohl je einem ges rathnen Bild?

Ift es Wirklichkeit, was wir febn? Ober rauget bas Aug', taugen bie Wimpern nichts,

Und ber Schielende Augapfel? Wie? Dar Alles nur Traum? Birflich wär Nichts baran?

# Saeculi nostri socordiam persequitur,

## ODE VIII.

Aut nos avarae vendidimus Tyre. Aut ufque Thulen mifimus exules Cultus avorum: non honoris Praecipiti libet ire clivo:

Non sceptra Pyrrhi, non Agamemnonis Leto pacisci: non Alyattici Vejente permutare saxo Uber, Achaemeniumque Tigrim,

Nescit severo livida brachia
Signare ferro, nescit idoneis
Tyro reluctantem lupatis
Frangere equum, metuitque torvum

Auf die Unthatigkeit feiner Zeitgenoffen.

## 8. Dbe.

Entweder find ans geißige Thrus wir Berhandelt, ober unserem Ahnenruhnt Entartet: Reiner mag mehr, Keiner Wandeln die schwindlichte Bahn ber Ehre;

Auf Pyrrhus Scepter, auf Agamemnons Tod Mag Niemand sich verschwor'n, nicht vers tauschen den Bejenterfelsen mit des reichen Krösus Gesilden am schonen Tigris.

Mit schwerem Stahl zu rusten den blaus lichen Arm, und ein widerstraubendes Roß gesschieft Im Zaum zu halten, weiß wohl kaum noch Einer der Jünglinge mehr. Wer wagt's noch Tranare Lirim, cum nivibus fatur Exaestuanti fraena licentiae Permisit, emovitque ripam Assiduae metuendus Urbi:

Quod si procacem fregit equus gradum, Micatque nervis, et genibus tremit: At non Lupercales iisdem Nescius assimulare saltus,

Et cum peritum listra citant pedem, Doctus choreae. Frangite barbita, Nervosque, dementemque buxum Foemineo prohibete cantu.

Auditis? Istri littora personat
Ferale cornu. Jam capita Alpium
Magnaeque respondere montes
Ausoniae, novat arma Mayors.

Au seigen durch des brausenden LielsStrom, Wenn aufgeschwellt vom schneezenden Schneegebirg'
Er schäumt, und furchtbar nahgelegnen Städten die Ufer durchbricht und fortsschwenmt.

Weht ja das rasche Noß mit bem Neiter burch, Wie bebet er, wie schlottern die Aniee ihm! Dafür ist in verbuhlten Tanzen Wacker geübet sein Fuß, da tanzt er,

Cobald die Cymbel flingt, alle Satyrn euch Zu Schanden. Nein! Zerschmettert das Eymbelspiel, Hinweg mit Saitenspielen, auch die Weibische Flote sou nicht mehr tonen.

Auf! Porcht an Isters fernen Gestaben schalte Der Nuf zur Schlacht, schon hallen bie Gipfel ihn Der Himmelhohen Alpen, und des Großen Ausoniens Berge wieder. Urbeisque tectis elicit. ibimus? An nos Caleno menfa tenet mero, Coenaeque regnorum redemptae Divitiis, populique cenfu?

Quas cum recedens viderit Hesperus, Surgens ealdem Posphorus aspicit; Et ridet aspecto renidens Luna mero, radiosque tingit,

Dum nos Lyaeo regificis super Descripta mensis praelia pingimus Fusoque metamur Falerno Moenia, Diluimusque fossas:

Surgamus. Indo lutea Nereo
Sublucet Eos: jam radiantium
Flatus quadrigarum, et citatae
Occanum pepulere plantae.

Mars ruftet fich, und loeket bie Stadt' ins Feld :

Soll uns nur eine Tafel mit Cyperwein Befett, erfauft mit eines kandes Preis und des Volfes Bedrückung, halten?

Coll da allein der scheidende Hesperus Und sehn, nur da der kommende Phosphorus Noch? Coll der Mond, wenn wir am Weintisch Könige machen, und mit Falerner

Den Plan zu unfern Schlachten entwerfen, uns Verschanzen, und die Graben bewässern, foll Der Mond da spottisch lächelnd seine Strablen in unserem Weine baden?

Das sollt er? Auf! Schon bammert ber Morgen; schon Entsteiget und Aurora pes Indermeers Gewässen, suhret majestätisch Strahlend die Sonne zu unsern Lhaten. Surgamus. omnes prima vocat dies, Et Phoebus: at non noster ab Indiis Phoebus, Quirites, nec Latino Orta dies famulatur orbi,

Totumque diris mane Othomanidis Impendit aether. pro pudor! Occidens Nobis, fatigatusque tantum Hefperium prope Phoebus axem

Turpi Latinis vespere serviet?
Surgamus: Octam Gadibus et Paron
Addamus, Auroramque nocti, et
Bactra Tago, Tiberique Gangem.

Fort, fort! Uns ruft ber Morgen, die Conne ruft! Der Inder Conne aber ist unser nicht, Ihr Romer, und der Morgen nicht der Latier Unterthan. Seht, es frohnet

Den wilben Ottomanen der Morgen, ha! Der Schmach! soll nur der Abend und Latiern Und eine vom gemachten Kreislauf Immer erwüdete Sonne frohnen?

Fort, fort! Erkampfet wieder das Morsgenland; genland; Berfett nach Gades Paros, und Detas Berg,
Bereinet mit der Nacht den Morgen,
Und mit der Liber den goldnen Ganges.

sider a manera allowed to the

or damair thions,

Dustrace County of the specific barbers

#### AD NICOLAUM VEIERUM.

PALATINI CULMENSIS FILIUM.

#### ODE IX.

Ibis; belligerae regna Poloniae Et gratae repetes limina Patriae: Quae te voce diu, quae prece flagitat Paffis obvia brachiis.

Ceu quem velivolis praepes Etesiis Navis divitibus distinet insulis Dilectum juvenem, quem modo barbara Auri corripuit sames,

Mater follicito spectat ab aequore, Et lentum Pelagi damnat Oriona, Un den Nikolaus Vejer. Sohn des Woiwoden von Rulm.

#### 9. Dbe.

Auf, benn lange schon winkt Polen bein tapferes Liebes Vaterland bir; lange schon harrt es mit 3artlich klopfendem Herz: Gile, du Liebs ling, in Seine offene Arme bald.

So sieht sehnend aufs Meer, wo die Besgierde nach Gold und ganstiger Wind ihren Geliebten an Reiche Juseln geführt, kummervoll seufszend die Innig liebende Mutter; schmählt

Auf Drions Gestirn, schmablet auf Wind und Meer, Und verwanscht ihre Ruh, weint in die ebene Et ventos gemitu duplicat, et pigro Affundit lacrymas mari:

Si fors edomito fletibus Aeolo Indo Sole niger filius advolet, Et longi memores exilii notas Caris deleat ofculis.

At tu nec studio mercis idoneus, Infamisque lucri, nec sitiens opum, Quas septem geminis prodigus ostiis Aut Ganges vomit, aut Tagus,

300 4

Inuifes patrium limen, amantior Infignes animi quaerere copias, Et vi confilii promptus, et imperi, Vena divitis ingeni.

Seine of war tothe

Te rerum sapiens usus, et imperi, Te selix operum spiritus addecet, Fluth, und feufst in die Luft, bag bes ers warteten Schiffes Kahrt fie beschleunige,

Und durch Thranen erweicht Acolus Gtarr-

Fraungewordenen Cohn bald ihr aus

Bring', und gartlich fie ihm langer Entfernung Mal

Von der schwärzlichen Wange füß'.

Nicht befannt mit der Kunft Waaren zu tauschen, nicht Freund des schnoben Gewinns, und nicht

begierig nach

Rörnern glanzenden Golbs, welche ber Tas joffrohm Ober Indiens Ganges beut.

Rehrest ruhmvoller bu wieder ins Daterland Seim mit Reichthum des Geifts, seltenem Scharffinn im

Rath, und mit des Gentes immer ergiebiger Aber. Rlugheit und herischerkunft

Ward vom himmel bein Theil; großer und glücklicher Unternehmungen Geist zeichnet vor andern bich Et vox se populo fundere largior
Plenae slumine copiae.

Fortunae volucrem mitte licentiam: Hoc appone lucro, quod tuleris simul Quo te cumque seres: seu per inhospita Rauci littora Bospori,

Et captum nivça compede Nereum: Seu pacis dubios Thracas, et afperum Perfen, feu refugum vifere Concanum Legatus properaveris:

Virtutem folidi pectoris hospitam Idem portat equus, qui dominum, neque Aut campo melior pone perambulat, Aut mensae comes assidet.

Illam cana Fides, nudaque Veritas, Et ferrugineae plebe Pecuniae Circumfufus Houor, et fequitur prope Albis Fama jugalibus. Aus zum Ganfifing bes Ruhme, und bie berebfame

Suada, die dir das Wolf gewinnt.

ha! Verlache bes Glucks flüchtigen Unbes

Sei zufrieben mit bem, was bu mit bir nimmft, es

Cende Polen nun bich an die Geffabe bes Rauhen Bosporus, oder jum

Eisgefesselten Nord, oder ein Rachbarvolk Durch den ewigen Bund goldenen Friedens

Segnen; Persiens Schach friedliche Both-

Bringen, ober bem Thragier.

Sohe Tugend bewohnt gern eine mannliche Bruft, und folget wohin ihren Besitzer sein Noß trägt, ist zum Gelag', ist dir zur Feld-fchlacht felbst

State bie befte Geleiterinn;

Wo ste hauset, da sieht ohne Verhüllung der

Wahrheit biederer Sinn, ziehen die Burs den felbst

Ein, umfloffen von Dunft reicher Gefalle,

Eines dantbaren Volles Ruhm.

# LAUDES URBANI VIII.

the car compare and to make the

part Beether or William hills for things

and then and hader there are many that had

Charles of the samuel at any and

PONT. OFT. MAX.

Belleffellen

#### ODE X.

Non Iolus olim praepes Horatius
Ibit biformis per liquidum aethera

Vates: olorini(ve late
Cantibus, Aedliove terras

Temnet volatu: me quoque desides
Tranare nimbos, me Zephyris super
Impune pendere, et screno
Calliope dedit ire caelo,

Et qua licebit nubibus et facrum Vulgare caélo carmen, eburneam Lyramque fuspendens, tubamque Colla super, niveisque laeves Das Lob Urbans des Achten.

Committee Landing

10. Obe.

Horaz foll nicht allein durch den Aether mir

Vorangehn, und im Schwanengefange mir So spöttisch und verächtlich auf der Unterwelt Länder herabsehn! Richt er

Allein foll fich im Aeolnsflug erhöhn, Der Sanger foll in Doppelgestalt zu den Gestirnen hin sich schwingen; mir auch Gaben die Musen die Araft mich über's

Gewolf zu heben, hiengen das goldne Spiel Mich weihend um die Schultern auch mir.

Nicht hoch in Luften fich mein Lieb aus Beiliger Leier dem himmel horbar?

Plumis lacertos: me nec inhospita Sistent oborti littora Nerei, Rupesve inaccessae ferarum, aut Verticibus scopulorum acutis

Armata Tethys: me juga Caucafi, Me canus Atlas; me mare barbarum, Lateque dejectis uterque Audiet Oceanus procellis.

Ut se quieto cuncta silentio
Stravere late! Pieriae simul
Fontes Amymonae, et canoris
In numerum cecidere lymphis

Doctum fluentis murmura Penei,
Sacroque Nisac e vertice: tympana,
Lyraeque, huxique, et remista
Cum lituis citharisque plectra

Fregere nubes. Hine tibi Gloria Late per orbem differet aureum Urbane nomen: qua corusco Concutitur Jovis aula curru,

Septemque sese sideribus pigrum Evolvit aevum. Protinus ultimis Afris, coronatisque Serum Mocnibus, Oceanoque rubro Horcht, wie von wilben Felfengebirgen es Zurück, und weithin über des Nereus Gebiethe hollet! Ha! Mich hort der Raufasus, und der ergraute Atlas;

Un unbewohnten Ufern ertonet ed; Der ganze weite Dzean sillt den Sturm Und lauscht dem Liede; rein harmonisch Flüstert Pieriens Quell darein, und

Von Nifas heil'gem Gipfel verfündet mir Der Paufen und Drometen, und himmlisches Geton der Harfen, Urban, beines Glanzenden Wagens Herannahn. Das ber

Verbreitet weithin über die Welt ber Auhm Des Großen Nahmen bis wo Aurora fich Durch Nachtgefilde dranget, und dem Siebengestirne den Lag entwindet.

Der Afer und der fernste Serer kennt Den Großen. Dir ertonet der Sisternklang Des Nils, das Spiel der Korpbanten Von Berechntischem Aerz: Es nennet

Gebeugt und hingegossen an Nome Altar In tiefer Ehrfurcht der Aethiopier, Und Mohr, der Sonnenbahnbewohner Urban den Großen dich. Groß auf Erden Nofcere magins: jam tibi tinnulus Fert liftra Nilus, jam Berecynthia Curetes aera, jam frementes Rauca crepant Corybantes arma,

Te Vaticanis Maurus et Aethiops Affulus aris, Te tepidi canunt Devexa mundi, Te remotae Littora personuere Chrysae:

Magnusque late diceris arbiter Coelumque, Terrasque, et Maria, et Styga, Annemque Cocyti leverum, et Elyliam cohibere Lethen

Tibi (benignae fi qua fides spei)
Sternentur olim magnanimae ad pedes
Gentesque Regesque, o caduci
Praefidium, columenque mundi,

Jam nunc labantis pondera faeculi, et Depraeliantum funera Principum, Pronasque Regnorum ruinas Confilioque humerisque fifte.

Tardum sereni partibus aetheris
Te Sidus addas; neu properes citus
Mensis reclinari, et saventum
Ambrosiae accubuisse Divum.

Entfcheibet felbft im himmel bein Ausspruch noch;

Du hemmst den Strohm des stammenden Styr, und des Kocytus durch dein Machtgeboth, und Lethes elysische Silberfluten.

Dir, taufcht mich meine gunstige hoffnung nicht,

Es werfen einst dir machtige Könige Sich, ganze Wölfer dir zu Fussen Wankender Neiche du Schutz und Stütze!

D! Stemm schon ist ben lasten ber Zeiten bich

Entgegen; hindre zwistender Fürsten Fall; Dein Rath und beine Kraft noch zogre Sinkender Länder so nahen hinfturz,

Und fpat erft glang bein Sternbild am hims mel und!

D! Gile nicht zu fchnell zum Gelage bir Geneigter Sternbewohner, und zu Ihren ambrofischen Gottermalen;

Noch lange fei das Beispiel der Romer du, Des hofes, und des purpurumhangenen Gefolgs; fern fei die Zett, wo Nom um Seinen entrissenen Vater trauert. Sero receptum Roma fleat Patrem, Tuisque longum vivere moribus Possint Quirites, possit ingens Curia, purpureique Patres:

Diuque gaudens, et cupidus tibi Incumbat orbis: certus ames Remi Urbemque, prolemque: ac merenti Quamquam avidus tibi debet aether,

Reposce Divos praemia lentior, Paullumque differ sidera, dum Tagum, Dum Bactin, undantemque bello Eridanum, Ligerimque places.

Dum fracta septem cornua montibus Submittat Hebrus, dum tibi Thelfalum Ducat catenatus Tyrannum in Perniciem, opprobriumque fastus.

Jam tum tropaeis et senio gravem Aurata stellarum ad Capitolia Longis revertentem triumphis Signiferae vehat axis aulae.

Quo Mula vatem, non memor Icari, Tollis relaplurum? his potius gravem Depone ripis, et dolofas Deme humeris dighisque plumas: Noch lange freu sich beiner die Welt, vertrau Noch lang auf dich, der Romulus Kinder liebt

Und ihre Stadt; und fei's, daß getn der himmel dir feine Belohnung reichte:

Mimm fie noch nicht, und zogre noch funftigen Gestirnbewohner, bis du am Ligeris, Um Batis erft ben Krieg gedampft haft, Und am Eridanussfuß und Lagus:

Bis die zerstoffnen Sorner des Monds einst Nom Der hebrus, bis er schimpflich gefesselt den Despoten von Thessalten deine Soben Triumphe zu schmucken zuführt.

Dann führe von Erophäen gebückter Greis Der Sonne Wagen ins Rapitol bich ein, Wo Taufende der Sterne dir den Festlichen Zug zu beleuchten flammen.

Wohin, o Muse, führst bu bes Ifarus Uneingebenk ben Sanger? D! Schwinge bich Herab an dieses Ufer, reiß die Trüglichen Schwingen mir von den Schultern.

Tibrimque propter ducere languidos Permitte fomnos: et super ilice Lyramque pendentemque buxum Ambiguis fluitare ramis.

Sitting of pour deligness of the south of the south

# AD STEPHANUM PACIÚM

Annan fis noch nicht, and jögir auch röufft, ger Ergenbergodner, die der am Ligeriä. Ers Gaila send den Neisa gerkand in de Ge

MAGNI DUCATUS LITHUANIAE SUPREMUM
THESAURI PRAEFECTUM

Equestris elegantiae jactantiam reprehendir.

Suffer and The County of the

# ODE XI non sedies made

Non auro, neque tinnulis
Pugnandum phaleris, et chlamydum

Et nodos, et inutiles
Gemmas belligeris demite brachiis.
Quid laevem galeam juvat
Plumarum volucrem ferre superbiam?
Cur sparsas agitat jubas,
Et conus tremulis annuit Africis?

Bergonne mir am Tibergestade zu Entschlummern hier, und Leier und Flote laß Zum Spiel bes Abendwindes an dem Schwankenden Aft bieser Eiche schaus feln.

Un Stephan Pacius.

#### II. Dbe.

Gold und flirrendes Wehrgehang Rugt im Rampfe nicht viel, wie bes ges falteten

Mantels Safte: hinweg damit, Fort vom friegrischen Arm mit dem Jus welenprunt!

Sagt, was nüget dem blanken helm Ein der wehenden Luft nickender Federbusch?

Goll ein furchtsamer Bogel benn Trugrisch becken bas haupt, wenn jedes Luftchen es Cur tectum pavidam caput

Ementitur avem, cum leve fibilis

Aurarum, et Zephyri joco

Fürtum Mygdoniae proditur alitis? Jam grando chalybum imminet,

Telorumque frequens aura volantium

Imbelli galeae infonat:

Jam Martis tonitru mugit, et obvium Medi fulgur acinacis.

Quid profunt phalerae? quid galeae jubar?

Quid lactae Zephyris comae?

Aut umbo clypei quod procul aemulis Lucem folibus invidet?

Quid vultus nimium sedulus adspici? Quid pictus pharetrae timor?

Aurum frenigeta rejico dextera:

Ferro res eget et manu,

Et magnis animis: haev tuleris tria, Dicam Gervoni parem,

Quem nee populifer proruat Hercules, Nec caelo nimius Mimas,

Nec dura Idomeneus, aut Sthénelus

Bellis adlit idonest Incomptae facies lege ferociae, Flüstert, daß eure Sitelkeit Mur die Wogel bestahl? Stürmt auf den schwächlichen

Belm ein Sagel von Pfeilen los,

Brullt ber Donner des Kriegs, blipet der Meder Schwert;

Sagt, was nüßet bas Wehrgehang? Was bes spiegelnden helms wehender Keberbusch?

Was des Armschildes Strahlenblig? Was ein Weibergesicht forgsam behütet

Marben? Ober ein Rocher mit Lode furchtbar bemahlt? Fort mit den Ringen von

Augelhaltender Sand! Mur auf Muth und Schwerter kommts an, und auf nervigte

Fauste. Saft du die dren, o! so Streckt, bem Gernon gleich, nimmer ber Schwinger ber

Reule, Herfuled, nimmer, ber Fast ben himmel erstieg, Mimad zu Bos ben bich,

Ober irgend ein Riefe. Dem Arieger ziemet der Trop; rein fei bas Antlie von

Geiler buhl'rischer Schminke ihm. Narben schmucken ben Mann, Zeugen bes gestrigen Quam fuci decor abstinens,

Lascivaeque carens forma proterviae,

Et ferri memores genae,

Hesternique notent vulnera praelii.

Cristae non facient virum,

Non arguta suis colla coralliis.

Thoracas Payor et Metus

Dicuntur Siculis fingere malleis,

Et primi scopulis super

Procudisse vagis scuta Cydoniis.

Nos stultum tegimur caput,

Et letho tenues objicimus moras.

At quos eruerit sibi

Directis oculos invida fpiculis Mors affingere creditur.

Fatis mille loci, mille patent viae:

Sed fignat jaculis locum,

Qui vultum fubitis dimovet ictibus Devotumque mori latus

Objectu tremulae protegit aegidis.

Nudos bella pavent viros.

Audentes animos ipla volunt prope

Declinare pericula.

Cum consanguineae ferrea Graciae

Hector rumperet agmina,

Torvis saepe genis turbidus obvios

Fati terruit impetus.

Quos fortuna timet, vitat, et acrium

Differt praelia mentium;

Et mors saepe viris invidet auream

Rampfe, noch blutenbe Munben. Nein! Dicht ein buschichter helm machet ben Gelben, fein

Stern. In Rluften des Aetna fand Einft bie Reigheit fo beifite Darnifch und

Pangerhemd;

Auf Endonischen Rlippen ließ Sie sich schmieden bad Schild. Thoren! bebecket bas

Haupt: verzögert ein wenig ben Lod: Mit Augen, die er neidisch einst

Ausrif, sieht er, und findet euch Stats, er findet den Ort, wo ihr ihm Blogen gebt.

Zuckt ihr mit bem Gesichte, so Zeigt ihr thoricht bem Pfeil selbst ja bas Ziele wo er

Sinfoll, decft ihr mit gitterndem Schild ein flopfendes Berg, weh euch! er trifts gewiß.

Furchtbar ift uur im beiffen Kampf Dhne Ruffung ein Mann, und bie Ge = fahren felbst

Scheinen Ruhnheit und Muth zu fliehn. Als die eifernen Reih'n der ihm befreunbeten

Griechen heftor durchbrach, da wich Seinem Grimme der Tod: Furchtfam entgehet er Famae pandere semitam.

Quod si belligera cesseris orbita

Post te sata citaveris,

Ostendesque neci, qua sugies, viam.

#### AD PRINCIPES ROMANI IMPERII

De recuperandis Gracciae Provinciis.

### ODE XII.

At non supino semper in otio Perdemus aevum. Surgite Dardani Cives, triumphatumque captis Imperium reparate Grajis. Implete classeis, tendite carbasa, Inferte remos, ite volentibus Fatis Ouirites: ite: ventis Vestra tument animisque vela, Est, qui locantem bella pecuniam, Novisque rebus postulet utilem Nervum: quis erumpentis auri Fluxit ager potiore vena Cuniculofi montibus Orici? Ferro, Quirites, fi lubet, abditum Mercemur aurum. Qui vibrati Glandibus emeruisse plumbi

Gern fo ruftigen Helben, und Immer zogert er lang', eh er mit ihnen ben Rampf beginnet; er gönnet bes Ruhmes goldenen Pfad ihnen zu wandeln noch

Nicht. Cei treulos, entschlüpse der Schlacht, bann holet der Lod bald auf der Flucht dich ein.

# Un Die Reichsfürften.

#### 12. Dbe.

Micht immer fließ das leben uns ungenüge Und ruhmlos hin. Auf, auf! Ihr Darbanier, Erkampft ben unterjochten Griechen Herrschaft und golbene Freiheit wieder!

Auf! Rustet eure Flotten, bemannet sie, Und fahrt, wohin euch gutig die Vorsicht winkt,

The Romer! cure Segel schwellet Gunstiger Wind, und ber Capfren-Rampflust. Gazas potentum sciverit urbium, Hic magna parvo lucra paraverit Sumptu: nec exponetur aurum,

Nec Tyriae Cypriaeve merces, Quas non cruentus Martis emat chalybs, Seu per reluctantum agmina Biltonum,

Et per recedentes Gelonos Vulnifico pluit aura nimbo: Seu fulminatis diruta molibus Caftella denfis bella tonitruis

Emoliuntur, cum caduco
Moenia concutientur igni,
Capique versis turribus annuent
Arces, et onnis copia, et obice

Centum catenarum gementes Divitiae pedicifque ferri. Jam paene gazis Bactra timent fuis, Jam dives Aule; jam Cythereiae

Conchae, Mycenaeique confus, Et Tyros, et Genoessa slavo Pallescit auro: jam prope decolor Albet superbis Creta coralliis;

Phthreque, et interfula Cypros,
Diribus ingemuere ripis.
Eft, quem comantum gratia montium,
Aut floridorum tangit amoenior

Vultus viretorum, vel uda Mobilibus Cynofura rivis? Hunc empta mulio fanguine recreent Tempe, vel acri Pelion aut Samos Fort! Holct felbst die Rossen des Krieges, und Zu neuen Thaten nügliche Spannfraft euch. Wo strohmt des Goldes Aber reicher, Als in des Drifus flüftevollen

Gebirgen? Mit dem Schwert in ber hand laßt uns Ihr Nomer! sein im Schachte verborgnes Gold Erhandeln. Wer's versicht die Schäße Mächtiger Städte für Bombenfugeln

Sich einzutauschen, macht einen wohlseilen Kauf. Jede Waare, thrischen Purpur und Gold handelt in des Kriegers Hand ein Blutiger Stahl ein, er dräng nun in der

Bissonen widerstraubende Glieder sich Ein, oder er verfolge bes weichenden Gelonervolkes Schwarm mit Wunden, Ober es schmettere seiner Blige

Erzürnter Donner nieder die Veffen, und Der Städte Mauern: Winfen die Thurm' ihm, dann Erfreuen lang verwahrte Schatz' in Retten und Banden sich des Befreiers.

Afferta bello, vel virentis Silva Cragi, vel opaca leni Pangaea quercu: nec viridem Gnidon, Altamque Dymen fpreverit, aut retro Spiffis coronatam falictis

Olenon, umbriferanique Tricen. Non lympha Cydni, non vitreus Meles,

Lenisve puro Lydius agmine,

Non mite crystallum Lycormae, Non gelidis Arasinus undis Desiderantem non bene lubrico Soletur anni, si modo bellica

E strage sumanteis capillos, Et tepidus linat ora pulvis. Est qui supina certet amystide Obliviosum ducere Liberum?

Hunc Lesbos, hunc vinosa Crete, Hunc Paphii rogat ora Cypri Laxare ferrum, nec Rhodos abnuit, Nec, non severi strenua Caecubi

Naxos; nee illaudata Thrachin, Aut resides Amathuntis arces Nolent cruentis ictibus afferi: Aut qui propinquis aethera rupibus

Affectat Edon, aut maritus
Vitiferis Aracynthus ulmis,
Est cui supellex, et vigil ignibus
Risit caminus, cui pecorum placent
Armenta, cui late reductus
Hinnit ager, sluviique balant,

Vor ihm erzittert weinend Eigthere Schon Beim Anblick ihrer Perlen, bei seinem Gold Erbleichet Tyrus, aller Inseln Reiche Gestade erseufzen zaghaft.

Wem mehr als Gold ein walbichter Berg gefällt,

Und eines Blumen reichen Geflibes Pracht, Das Balfamduft burchweht, und flare Bache burchschlängeln, der kauf mit Blute

Sich Tempes Thalflur, ober den Pelion, Pangaus lieblich schattenden Eichenhain, Und wasch im Endnus sich den Staub des Sisigen Kampfes von Stirn und Locken.

Wer gern beim Saft der Trauben des Grams

Der zieh das Schwert, zieh hin und erfampfe

Beherzt auf fenen weinberühmten Infeln die golbenen fuffen Trauben.

Der Freund des Biehe, bem Pferdegewieher,

Geblock der Schafe fuffer als Orpheus Gefang ertont, den rufen Pleuros Und Raledoniens reiche Triften. Cantu Ionori blandius Orphei?
Illum juvencis postulat hospita
Pleuros, Cleonaeique colles,

Et pecorum studiosa Thraezen; Caeaeque valles, vel Calydoniae Dumeta silvae, vel redeuntibus

Saltata Gortyne capellis, Cum rofeus tegit arva

Cum rofeus tegit arva velper.
Si quis virenti limina marmore,
Saxoque postes, et laquearia, et
Fingat pavimentum; Caryston

Et variam Salamina, justis
Reposcat armis. huic Phrygium prope
Baccata longis Attica collibus
Descendet in tecnum, et videndae
Porticus adjicietur aulae.

# AD TARQUINIUM LAVINUM.

ODE XIII.

Non fi fol femel occidit,

Non rubris iterum lurget ab Indiis;

Nec fi quos celeris rotae

Sors non exiguo proruit impetu,

Non lapfos iterum levet,

Arguto docilis ludere cum joco.

Ne fpem projice, TARQUINI:

Cujus pene retro lambere pulverem

Mer gern in grunen Marmorpalassen wohnt, Und fürstlich ausgetäfelte Sale liebt, Des Schwert ertrott mit Rechte wieder Attikas prachtvolle Hogengänge.

## An den Tarquinius Cavinus.

torinine aminumitare in office

### 13. Dbe.

Geht die Sonn' auch hinab, fo steigt Sie am rosigten Oft wieder doch auf zu und;

Also hebet die schalthafte Gottin wieder auch den, welchen ihr eis lender

Wagen unverfehns niederfahrt: Sie versteht es gar wohl Sterblichen schon zu thun;

Laß, Tarquin, nicht die hoffnung fliehn. Keuch ihr stlavisch nur nach, wie du's bisher gethan; Et veltigia diceris,

Cum fortuna levem verterit orbitant,

Effusam super et luto

Fumantem poteris cernere purpuram. Tunc et rifibus abstine,

Neu turpi domino lumina paveris:

Nen calces nimium, memor

Fortunae geminam faepe jaci pilam,

# AD JULIUM FLORUM.

Curam Lyncei adolescentis illi commendat

#### er in Code XIV.

Nullus effrenae rabiem juventae Acfilis Aetnaei Iuperet camini; Nulla conceptos jaculantis igneis Ira Velevi.

Crefcit infelts animofus aulis
Ardor, et primae juvenile vitae
Robur adverfum fibi luctuofis
Diffidet armis

Wirft sie einmal ben Magen um, Siehst mit Kothe befleckt selbst du ben Purpur im

Staube liegen: bann lache nicht, Weide nimmer dein Aug allzusehr bran, und tritt

Den Geftürzten nicht tiefer; die Blinde Gottin macht oft schnell einen Wechselwurf.

# An den Julius Florus.

#### 14. Dbe.

Uetna wuthet nicht so, so viel er sprühet, Nicht so, wie der entzänmte Jüngling raset, Nicht so tobt der Besud, wenn er erzürnet Feuer um sich wirft.

Manch gelungenes Wagstück giebt der fühnen Hitze Nahrung und Wachsthum, und der ersten Jahre Jugendkraft steht mit sich gar oft im Traurigen Zweikampf. Sic ubi densis Aquilo procellis Bella montanis meditatur Euris, Et potens igni Notus, et sonorus Imbribus aether,

Hinc repentinos struit aura monteis, Inde bacchantum patiens procellarum Ingemit littus, refonumque saxis Tunditur aequor t

Fervet hine illine inimica Tethys: Pâcis incertus, dubiusque belli Fluctuat pontus, cui militares Inftruat undas.

Mollior lach tamen ira ponti, Lenior motis Aquilo procellis, Puberum, Juli, quatiente caecas Turbine mentes.

Hic ubi pugnax equitavit Auster, Incitae remis volitant carinae, Quas leves anrae, facilisque veli Trudit sapyx; Wenn von Bergen herab zum Kampf aufs Meer fturzt

Mit dem Aquilo Eurus, und wenn machtig Notus donnert und bligt, im Wolfenbruch

Mether herabstrohmt,

Schnell ein hohes Gebitg fich aufthurint ba, und

Dort ein wuthender Sturm die Wogen treibt, daß

Alle Ruften erbeben, bis fie an ben Alippen zerschellen;

Und wenn ringsum Reptun so furchtbar tobet,

Wantt in Zweifeln das Meer, - und uns gewiß bes

Friedens oder des Kriegs, warum gunt Rampf die

Wogen er rufte.

Doch ift milder die Wuth der Meereswogen, Und gelinder der Sturm, mein guter Florus, Als der Wirbelwind ift, der oft die blinde Jugend ergreiffet;

Denn, wo Sturme zuvor getobt, da rubertt Ruhig Schiffe boch wieder, fegeln flüchtig In den Luften dahin, wenn irgend gunft'ge Winde sie treiben:

E B

Quae femel certo metuendus arcu Fixit, aut recti timor, aut cupido, Rara pacatis agitata fidunt Pectora curis.

Fortius pugnes juvenum domando Spiritu, quam si juga feriatis Induas tauris, vel equina Poeno Frena leoni.

Jure florentes moderaris annos Lyncei: duris merito lupatis Corripis frenum, fpatiique parcum Flectis ephehum. Aber wer von dem graden Pfad ber Tugend Wich, wen irgend der Lufte Wuth ergriffen, Deffen herz befreiet von ftater Unruh Richts fo leicht wieder-

Schwerer ist es des Jünglings Muth zu dampfen, Als den langegestandnen Stier ins Joch zu Spannen, oder den Noßzaum anzulegen Punischen Lowen.

Du, Freund, führest nun durch bie Jusgendtage Meinen knnceus: halt' in straffen Zugeln Deinen Zogling, und leit' ihn stats in engen Schranken o! Florus.

### AD EQVITES POLONOS.

Cum Ladislaus Poloniae Princeps, fuso Osmano Turcarum Imperatore, victorem exercitum in hiberna reducerer.

#### ODE XV.

Credetis? jo credite posteri Fractos pudendo Bistonas impetu Cessisse, et infaustis redemptam Funccibus pepigisse pacem:

Quis tunc recenteis Odrysiis timor Affixit alas, cum refugas metu Prae se Ladislaus phalangas Fulmineis agitaret armis!

# Un die Polnischen Ritter.

Als Bladislav nach dem Siege über die Türken feine Urmee in die Winterquartiere führte.

## 15. Dbe.

Unglaublich! boch, ihr spätesten Enket, glaubes:
Geschlagen flohn in schändlichem Fluchtsgestürm
Die Thrazerhorden, und erkauften
Schimpflich mit Leichen den Waffensstillstand.

Ha! Welcher Schrecken gab den Dorpstern Go schnelle Flügel, als unser Vladislav Des Domans surchtsam flüchtgen Schwarm mit Blihenden Waffen vor sich dahertrieb? Quantus Gelonis, quantus erat feris Sudor Corallis, cum prope decolor Ifter, verecundusque capta Bofporus erubuiffet unda!

Cum versa Thracum parma trementibus Fronderet hastis, cum celer Artacen, Turreisque Byzanti probrosis Concanus assonuisses armis.

An nos repensam sanguine gloriam Frustra suturis emimus? an suos Exempla diffingent nepotem
In proavos, similemque patri

Gnatum reponent? quaterus (heu pudor!)
Pejor nefastis progenies avis
Succrevit, et damnosa pulchras
Saccula diminuere vircis.

Vel nos avitae stemmata gloriae, Currusque, et enses, nuper et hosticis Direpta delubris tropaea, Acmoniae monumenta pugnac, Wie trat ber Schweiß ben wilben Gelonern, und

Rorallern vor die Stirn, als der Bosporus Bor Scham errothend die gefärbten Wogen des blutigen Isters aufnahm!

Als fie der Thrazer Schilde von schwirrenden Wurfspießen voll ersahn, und vor Arrata Das Nasseln der beschimpften Waffen Und an Byzantiums Mauern hörten!

Ift aber biefer Ruhm nicht umfonst erfauft Mit Blut ben fpaten Enfeln? Und werden.

Den Uhnen nicht entarten? Wird der Sohn noch dem Vater in Thaten ahneln?

Weh! Schimpf und Schande! Ewige Schande bem

Gefchlechte, bas fo rühmlichen Batern einst Entsproffen, ist enttraftet, siech und -Schwächlich ber kunftigen Zeit Gespott' ift.

Dann werft sie die Diplome des Ahnenruhms, Die Magen, und die Schwerter, und alle die

Dem Feind entriffnen Siegeszeichen, Dentmaler Thrazischer Kampfyefechte, Uramus igni; nen pudeat facros Mentita vultus frangere marmora, Non aera, fumofasque Patrum Effigies, memoresque laudum

Ceras, profundo mergere Viftula; Vel, fi fupinae tacdet inertiae, Martemque majorumque pugnas Egregiis iterare factis

Juremus. O quem Gloria fervidis Urbeisque terrasque et populos super Evexit alis, o caduci Grande decus columenque mundi,

Fridem Geloni fobrla fanguinis Rurfum Polonis deripe postibus Et tela, Princeps, et timenda Edoniis refer arma fignis. Ins Beuer'; bann gertrummert bie taus fchenden

Statuen eurer helben, versenft das Merg, Der Ahnherrn langst verrauchte Bilder, Genket sie; tief in der Weichsel Fluthen

Camt allem ihrem ruhmlichen Wappens schmuck.

Wie ober schämt ihr schändlicher Träghett euch,

Co schworet, schwort der tapfren Bater Rriegrische Thaten nun zu erneuern.

Das schwört, und du, den über die Erde der Ruhm auf erhipten Schwingen emportrug,

Du Einz'ger! Glanz und Stütze meined Sinfenden Baterlands, Fürst! Der Raufch ist

Vorüber, den die Waffen der Polen im Gelonerblut sich tranken; o! führe sie Bald furchtbar gegen der Domanen Wehende Schweife der Rosse wieder.

Temporum nostrorum ignaviam reprehendit.

# ODE XVI.

Mercuri, nam te citharae potenteme Vivido manes reparare cantu Furva Cocyti stupuere pressis Stagna sluentis.

Tuque Leshoos imitata nervos.

Mufa, Dircaeum modulare carmen,
Quo Palatini revocetur Orco

Turba Quirini.

Ite pugnaces Priami nepotes, Pulcher Anchifae Venerisque fanguis, Ite, formofas Acherontis, ite, Linquite ripas. Auf die Unthatigfeit feiner Zeitgenoffen.

### 16. Dbe.

Sånger, ben ber Cochtus anstaunt, baß bie Graufen Fluthen ihm flocken, wenn mit beiner Machtgen Leier Gefang bie Schatten bu ins Leben guruckrufft:

Dber bu, bie bu lesbischer Gefänge Rundig, singe bu mir ein lied, o Muse! Deffen Zauber uns bes Quirinus Volk vom Ortus zuruckbring'.

Auf! ihr streitbaren Enkel Priams, die ihr Aus der schönen Umarmung des Anchises Sproßtet; fommet zurück, verlaßt des schönen Acherons Ufer. Quid juvat nigras habitare valleis; Ferreum leto fimulante fomnum? Quid juvat fubter fepelire magna Saecula terra?

Te Mari torvi revocant Sicambri : Te pharetratae Nomadum catervae, Te Numantini metnende poscunt Scipio campi.

Aereis rurlum fluitare turmis
Vifa Carthago, peditumque nimbos,
Et Saguntinis, Siculisque bellum
Affandere portis.

Surge: non audis strepitum, et sonorum Agmen, et tractas per human catenas? Non vides, quantam novus ecce surgit Poenus in hastam?

Magna te polcunt Aliae lepulchra Magne Pompei. Tibi Caelar olim Thraces, et ferrum, manicasque, et ignem,

> et Tela minantur.

Dunkle Thaler durchwanken: Frommt euch dieß ihr Tapfren? Ober versenkt in Eisenschlaf den Todten gleich zu verschlummern in der Eruft so Bichtige Zeiten?

Dich, o Schoio, fordern die Sikambrer, Rühne Troper des Meers, die Numantiner, Und die Köcherumhangenen Nomaden, Furchtbarer Romer.

Siehe! Aleherne Schaaren stromen wieder Aus Rarthago hervor, und hauffen Fußvolls

Auf Siciliens Flur, und vor Saguntums Thoren zu friegen.

Hörst bu's Kettengeklirr, die dieser Schwarm uns Dräuend hinter sich herschleppt? Sieh! wie stolz der Meue Punier seine hohen Spieße Wider uns schwinget.

Auf! du großer Pompejus! die berühmten Graber Affens fordern dich; und dir, einst Cafar, drauen die Thrazier mit Fesseln, Teuer, und Schwerte.

Bactra jam motis tremuere callris,
Martio nubes feriente cornu;
Jam minae triftes equitum, et frementum
Hinnitus equorum.

Surge: qua dormis, quant acer urnam Ungula Medus: potes hoc fepulchro Effe fecure piger, aut honestos Carpere fomnos?

Ite, felices iterate pugnas,
Ite Romani. juvet arma notis
Postibus demi, folitoque frontem
Affurgere cono.

Rella nos pictis fimulamus armis, Splendide fortes, et inane pugnae Nomen, et docti vacuum duellis Ludere Martem.

Fortium cingi galeis avorum (Pro pudor! feri fuginus nepotes, Heu peregrinis onerafle fortes 'Tempora gemmis! Schon erschättern der kriegrischen Drommete Tone Bufreiens Stadte: schon erschaut der Aufruf, Flüche der Neiter in das Wiehern Schäumender Rosse.

Auf! Wo beine Gebeine ruhn, den Boden Stampft der Medischen Hengste Huf; und da noch

Rannst in Sicherheit weilen. oder schlums mern Rühmlichen Schlaf du?

Auf! Enthebet der Wand die alten Waffent Wieder; deckt mit gewohnten helmen eure Saupter, Romer! Erneuert eure Siege, Eure Triumphe! -

Glanzend tapfer, und mit gemahlten Waffen Wollen wir es euch nachthun; wir verstehns

Trefflich auf bem Napiere Krieg gu fuhren, Schlachten zu liefern.

Aber wackerer Ahnen Pickelhauben Zu versuchen: Das ist der späten Enkel Sache nicht. D der Schaude! Den ents mannten Edelsteinrittern! Parva non magnam manus implet haliam, Defluunt grandes humeris pharetrae: Decidunt arcus, laterique iniquus Exprobrat enfis.

Prifca mutatae pudet arma dextrae: Patrius quondam male laxus haeret Filio thorax, nec avita norunt Tela nepotem,

# ANIMI LENITATE PRINCIPES MAXIME COMMENDARI.

#### ODE XVII.

Non vivi paries vitri,
Crystallique fores, aut Mareoticis
Aurum postibus illitum,
Laudandum memori carmine Principem
Clarabit, neque barbaras
Decidet tumulo gloria laureas;

Und den machtigen Sper zu fassen, ihre Schweren Köcher und Bogen, und ihr Schwert noch Umzuhängen, wo war'n bazu izt Fäuste, Schultern, und Lenden?

Der Entnerveten schämt sich izt der alten Waffen Stolz; und des Vaters Rüstung ist schon Geinem Sohne zu weit, dem spatten Enkel Gar nicht mehr brauchbar

Der mabre Fürstenrubm.

## 17. Dbe.

Micht die schimmernde Spiegelwand, Und der Fenster Krystall, auch nicht vers goldetes

Mareotisches Tafelwerk Wird, o mächtiger Fürst, bich einst verewigen;

Weber ftreut beinem Afchenfrug Fremde Lorbern der Ruhm: Aber fei Lies Derwerth! Sed frons mitior aspici,
Innubique nitens ore meridies,
Er qui sospitat omnia
Irati vacuus nube supercili,

Primo gratior Helpero

Formosus rosea vultus in Iride.

Regum vultus imagine

Regnorum legitur. pandite lumina, et Vultum pandite Principes:

Jam vultum, et populi lumina vidimus.

Irafei populum docet,

Qui torvis nebulam nutibus addidit:

Idem supplicii piger

Maturis faciem rifibus explicet,

Caedefque, et populi graves

Iras, et Procerum praelia, et asperas Regum contuderit minas.

Vulgus bella fremat: te nihil attinct Foedo turbida nubilo

Mutari pavidis ora coloribus.

Veris janitor aureus,

Qui campis liquidi palcitur aetheris Stellatis Aries comis,

Picti rura poli frenat, et arbiter

Blicke heiter um bich, und von Unbewolfeter Stirn ftrahle der helle Tag. Zorn verdüftre bein Auge nicht; Gutig lächle es uns, freundlich wie hese

perus,

Wenn er blinket durchs Abendroth. Seht, im Schickfal des Volks sehn wir das Antliz der

Fürsten: Zeiget ihr Fürsten euch Uns, dann kennen das Land, das ihr beherrscht, wir auch.

Zurnen lehret bas Wolf ber Fürst Der mit finsterem Blick immer gebiethet.

Straf nicht hastig, und lachle zu Rechter Zeit: dann benimmt zornigen Bbls fern er,

Und dem Zwifte der Großen, dem Drohn der Nachbarn die Kraft. Möge ber niedrige

Pobel fich auch emporen, fein Feiges Zagen entstell furchtbar das Untlit bir.

Sieh, ber golbene Widder bort Mit bem sternigten Bließ zäumt die Ges

Welten, wie's ihm gefällt, beherrscht Mit gelindem Geboth Baren und Abolfc, giebt Mundi prata perambulat:

Iraeque, et placidi lenior imperi

Ursis praesidet, et lupis;

Demitque, et dominis cornibus annuit

Torvis jura leonibus,

Castigare vagos acer, et igneïs

Mundi cogere sepibus.

Vultur degenerum parcior unguium

Albis parcit oloribus;

Compelcit wolucrem Bellerophon equum;

Nusquam monstra vagantia

Chiron Aemonia figit arundine;

Colludit Geminis Leo, et

Taurum supplicibus conciliat jubis:

Nusquam sidera mugiunt,

Aut latrat Procyon, aut Libyco duplex

Rugitu rehoat polus.

Labuntur tacito fumma filentio:

Tranquillaeque tacent rotae,

Dum currus vigilum volvitur ignium.

Tantum lanigerae facis

Balatu resonat mundus amabili,

Rixaque, et strepitu vacat;

Et se mundus amans, ipse sui prope

Vivis lucet amoribus:

Naturaeque uterum, et parturientia

Zona sidera subligat:

Hanc flexis Aries cornibus inchoat,

Wilben Edwen Gefete; halt Alle scharf in der Zucht, daß aus der flammenden

Surde fie nicht verirren fich.

Da ist sicher ber Schwan stats vor den Rrallen bes

Geiers; und fein geflügeltes Noß halt Bellerophon scharf in dem Zuael; nie

Gehet Chiron mit feinem Pfeil Abentheuern hier nach; und mit ben Rwillingen

Spielt der lowe, und schnieichelt mit Seiner Mahne dem Stier. Wider ihn bruft fein Rind,

Bellet Procyon nicht, noch mit -Starfem Donnergebrüll Nordens und Südens Vol.

Alles gehet dort oben in Stiller Ruh sein Geleis, tont von bes freundlichen

Midbers Stimme die Connenbahn Nur; da stohret des Zwists wilbes Gelarme nicht

Muh und Ordnung im Sterngefild. Lieb' ift Alles darin, flammende Liebe;

Die beleuchtet ben Erbfreis uns, Und umschlingt die Natur mit einem breisten Gurt; Rerum nobile vinculum, et Conjunx figniferi fibula balthei,

# AD DIVAM ELISABETHAM,

DUM INTER DIVOS AB URBANO VIII. PONT. OPT. MAX. REFERRETUR.

#### ODE XVIII.

Diva, devexo dominata ponto, Cujus undofae meminere Gades, Cui Tagus fervit, liquidoque rnra Praesluit auro.

Pauperes olim coluiffe fedes Laeta, nunc magnas habitare ftellas, Inter et gyros, et euntis inter Sidera mundi, Die gewundenen Hörner bes Widders schliessen ihn vest, daß er sich nimmer loss.

#### 2118

Elisabeth die Königin von Portugal von Urban dem VIII, in die Zahl der heis ligen versetzt wurde.

### 18. Dbe.

Deilige, ba bas Meer, bas wasserreiche Kadir bu noch beherrschtest, wo des Tajo Golbene Fluthen ihre Koniginn dem Decan ruhmten,

Mar es dir Wonne segnend durch der Armen Hätten zu wandeln; jest bewohnst du Sterne, Wandelst entzückt von Sonn zu Sonne durch die Sphären des Weltalls: Dum tibi Medae pretiola filvae Damna per Thuscas adolemus aras, Thureo Regem, populique celes Crimina sumo.

# AD CAELESTEM ADSPIRAT PATRIAM.

#### ODE. XIX.

Urit me patriae decor, Urit conspicuis pervigil ignibus Stellati tholus aetheris;

Et Lunae tenerum lumen, et aureis Fixae lampades atriis.

O noctis choreas, et teretem sequi

Juratae thyafum faces!
O pulcher patriae vultus, et ignei

Dulces excubiae poli!

Car me stelliseri luminis hospitem,

Gutige, nimm das theure Gefchent des Medischen Walds von Thuseischen Altaren An, und hülle vor Gott in Weihrauch deines Volkes Verbrechen.

Sehnsucht nach dem Vaterlande.

## 19. Dde.

Mich entflammet mein Vaterland, Dort das Sternegefild oben. Wie freundlich ber

Mond mir scheint, wie sie strahlen der Lampen klimmernde Neihn rings um ben goldenen

Eingang! Nachtlicher Fackeltang, D, wie dreheft bu dich lieblich und schon um den

Immer wachenden Pol! Warum Muß fo lang ich entfernt, ach! warum alls zu lang

Non dem heimischen Simmel ich Alls Verbanneter irr'n? Grabet mir hier mein Grab, Cur, hen! cur nimium diu
Caelo sepositum cernitis exulem?
Hic canum mihi cespitem,
Hic albis tumulum sternite liliis,

Fulgentis pueri domus.

Hic leti pedicas exuor, et meo

Secernor cineri cinis.

Hic lenti spolium ponite corporis, Et quidquid superest mei;

Immensum reliquus tollor in aethera.

### AD PRINCIPES ITALIAE.

De recuperando Orientis Imperio.

#### ODE XX.

Pulchro, Quirites, pulvere gaudeat Impubis actas, et strepitum, et minas Jam nunc, et audaces tumultus De tenero meditetur ungui:

Visoque primum sanguine gestiat.
Inter cadentum signa, neque eligat
Quo lassa post pugnam reclinet
Colla toro, solidisque somnum

Und bestreut es mit kissen Mir, ihr Engel! Hier will ich mich ents lasten des Trägen Körpers: Was Alch' ist an Mir, das werde zu Staub; und, was dann übrig ist, Schwingt sich ins Unermestiche.

# Un Staliens Surften.

#### 20. Dbe.

Gewöhnet eure Kinder, ihr Romer, schon Bei Zeiten an den ruhmlichen Staub vom Rampf!

Im fühnen Trop und muth'gen Anfall Uibe die Jugend von Kindheit sich. Sie

Erjauchze, wenn bas Blut ber Gefall'nen ftrohmt;

Nom Rampf' ermüdet suche fie Polster nicht Zur Ruh; auf harten Waffen, auf dem Schilbe gelagert nur schlummre sie, auf Commendet armis, aut clypeo super Effusus, aut se cespitis explicet Per summa, non parcus juventae, Et decorum pretiosus emtor.

Hoc feptus olim milite, Bistonum Vallata saxo diruit oppida Regnator Epiri, et timendus Parrhasiae moderator orae.

Heu quantus armis, quantus adelt equis, Quantusque fudor depopulantibus, Pangaea Dacis, cum refuli Ferrea diluvies Gradivi

Tumultuoli turbine praelii Concussit Aenum: cum Rhodopen prope, Sacrisque LADISLAUS armis Attonitum patesecit Hebrum,

Et bellicosum Strymona vindice Turbavit hasta, qui calidas adhuc Strages Gelonorum, et natantum Scuta virum, galeasque volvir.

Magnum illa terris intulerat metum, Praeceps alienas rumpere copias, Taboque fumanteis et igni Ausa cohors operire campos.

Gebünden Strob, auf mosigter Erde nur. Verzärtle eure Kinder der Vorwand nicht: "Sie find noch allzu zart zur Härte", Wenn sie einst korbern sich pflücken follen.

Mit folden Schaaren fturzte ber herrscher von Epirus einst die felfigten Stabte der Vistonen nieder. Mann und Noß wie Trofen von Schweiße sie bei Vangans

Werheerung durch der Dacier Heere, als Der Kriegesgott mitteiserner Fluth gegen Den hamus fturmte, ihn im Wirhel Donnernder Schlachten erschütternd: als den

Erstarrten hebrus Bladislaus Waffenruhm Enteiset, und den Strymon Gelonerblut Getrübt; noch wälzt er Leichen fort, und Schilder und helme ertrunkner Thrager.

Entfehen hatte ruhigen landern der Sewaltsam eingebrochene Schwarm ge; bracht, Als wathend er mit Blut und Feuer Unsere Felder bedeckte. Wars nicht Si non honesti laeta periculi, Bellique metas rumpere pertinax, Egisset armorum cupido Non humiles iterare pugnas:

Manes avorum quis bene prosperis
Excuset armis? quae manus impigrum
Leti Musurmannum paternis
Immolet inferias sepulchris;

Quae nunc (pudendum) illudere pervicaz Perfultat armentum, et miferabiles Delent peremptorum ruinas Hinnulei, timidaeque damae?

Ehen cicatricum Hesperiam pudet, Et mollis oti, et turpis inertiae, Iraeque, quae procudit arma Immeritis inimica regnis!

Quisquamne tandem (dicite posteri) Ulturus Urbis nomen et Imperi Affulget ensis, atque ab ullo Scuta tholo galeaeque pendent?

An (quod vereri crediderim nefas)
Futurus enfis Dardanios adhuc
Proscindit agros, aut Latina
Arva metit, viridesque silvis

Ein ehrenvoller Rampf für bas Vaterland, Dem Krieg ein Ziel zu fetzen: Weß Waffenruhm

Gab und Erfat für die gebliebnen Uhnen? wer ihnen ein Lodtenopfer?

Wer würgte auf ben Grabern ber Nater

Den Musulman, wo furchtsame Gemfen igt, Und Rehe springen, o der Schande! Und der Gefallenen Mal zerstöhren?

Ha! dieser Narben schämt sich hesperien, Der Schandevollen Muße, und weichlichen Ruh, und des Grolls, der unverdienten Neichen verderbliche Wassen spiste.

Blist noch ein Schwert, gestehet's, ihr Enstel, mir, Zur Nache eures Neiches? Wo hängt ber Helm. Wo hängt bas Schild? umgräbt bas Schwert nicht Iho Darbaniens Alecker? Mäht es

Wielleicht nicht jest noch Latiens Felber ab? Und grünen nicht die Pfeile in Wälbern noch? Nein! Frevel war es das zu wähnen. Könnte das Romulus Enkel treffen?

Ş

Frodent fagittae? non ego Romulam Damnabo pubem veridicus sacri Vates Gradivi. jam cruento Sparfa mari fluitare tela,

Videre totis jam videor Thetin Pugnare remis, jam Latiae procul Turmae, reperculfaque circum Aera micant galeaeque lympha;

Jam plana Triton personat acquora Clangente cornu: jam video novas Late per Aegeum moveri Cycladas, Aemoniamque longe

Inauspicato sidere lugubrem
Moerere Lunam: jam prosugae retro.
Cedunt Tyrannorum phalanges,
Pene metu glaciante Pontum.

Dein Sanger, Mark, bein Seher vers
schweiget die
Erscheinung nicht: Schonsah ich ja Latiums Beglückte Flotte segeln; Thetis
Nuderte selbst, und in ihren Fluthen

Wie spiegelten sich Panger und helme da! Die Pfeile wie sie fliegen vom Bogen, und Das Meer mit Blute farben! hor ich Nicht das Geton der Tritonenhorner?

Seh Infeln bem ägäischen Meere ich Aufs neue nicht entsteigen? Wie trauert ber Mond! Sieh, die horben ber Tyrannen Fliehen; ihr Schrecken beelft den Wontus.

# AD URBANUM VIII

The annea stone strategy

CONCERN MADE FOR SELECT ME

perfect freeze and a confer and and

the state of the digital state of the

PONT. OFT. MAX.

# ODE XXI.

Pone surgentes super orbe curas, Magne pacati Moderator orbis; Mitte Threissas calida phalangas Fervere rixa.

Mugiant cano, fine, bella ponto, Cum procellofos firuit aura monteis, Cum gemunt cautes, refugaque Calpe Vapulat unda.

Regna Rhaetaeis refonant triumphis Rumor aurata volitans quadriga Grata demittit bene feriatis Omina terris. Un den Pabft Urban ben Achten.

the relative to the state at the te

#### 21. Dbe.

Fort mit ben bangen Sorgen: die bie Welt die Macht, befriedigter kander Huldgebiether! Laß die Thrazierhorden braufen in dem Hißigen Streite;

Laß ihn brüllen ben Krieg auf dem beeisten Pontus, donnern der Wellen Sturms gebirge;

Laß sie achzen, wo sich die Woge bricht, die Klippen um Kalpe.

Horch! Von Ahatlens Siegen hallt bas Reich ist Wieder; frolich entsteigt bie Hoffnung da

Goldnen Wagen bes Rufs, und lächelt fanft ben

Friedlichen Sutten.

Occidit jultae reus holtis irae, Holtis hibernae dominator orae, Qua coronatis linuantur altae Turribus Alpes.

Qua nivis late, faturaeque flavent Imbrium valles: ubi mitigatus Sole vicinos jaculante monteis Liquitur humor.

Ire captivo patiens fluento
Ifter afferta famulatur unda:
Corripit fluctus, et utroque Rhenus
Margine fervit,

Te genu nixi didicere Medi: Laxat intentum tibi Maurus arcum: Te pavent Seres, humerisque Parthi Scuta reponunt,

Fingit effuso tibi nomen auro Indus arguta resonante lympha; Te sonant septem vaga sabulosi Ostia Nili.

Doroft.

Contract

Ha! gefallen ist er, gerechtem Grimme, Norbens feindlicher Herrscher; ba, wo sich ber

Sohen Alpen gethurmte Felfen frummen,

Wo die Sonne das Eis des Ferners lofet, Wo es rinnet ins Thal, und mit gefchmolznen

Schneelavinen, und Regen fich vereint zum Rauschenden Bergstrohm,

Und der Ister gefällig seiner Wässer Lang' in Felsen gedrängte Fluthen aufs nimmt;

Da, wo schneller ber Mein strohmt ihn mit beiden Armen zu fassen.

ha! bir beugt sich ber Meber, und bem Mohren

Fällt der Pfeil vom gespannten Bogen ab, der Serer fürchtet und Parther dich, und wirft sein Schilb von der Schulter.

Sieh', o Urban, bein Nahme glanzet in des Indus goldenem Sande, und von deinem Ruhme rauschet des Nilus stebenfache Schaumenbe Mündung.

remms try to be impole.

# URBANI VIII.

oot geentlet li er, gerenker freihalt. Gerens (avölicher Herricher) ba, wo

Sober Erra gereffente genen krimmung

The ex accounts

FONT. OFT! MAK.

# PO E S I S

# ODE XXII.

Quis temperatae flumine copiae Siticulosis influit auribus Facundus amnis, et sequacis Agmine luxuriatur undae?

Rursumne torvum cantibus Aeacum
Delenit Orpheus, quo duce Thraciae
Aurita reptavere saxa, et
Aemoniae saliere rupes?

An Daedalei pectinis arbiter Vates amica Pierias lyra Triumphat aureis, et difertos Eloquii referavit amnes? Urbans des Achten Poesien.

#### 22. Dbe.

Wie heißt ber Bach, bes flüsterndes Wellenspiel Beredsam sich ins lüsterne Ohr mir geußt? So voll, so schwelgerisch? Zahmt Orpheus Wieder den Neafus mit Gesängen?

Und nähern lauschend Throziens Felsen sich Dem Liebe wieder, hüpfen Uemoniens Gesteine ihm? Besiegt der Sänger Kundig dädalischen Fluges wieder

Der Musen Ohr mit freundlicher Leier, und Eröffnet er uns heiliger Lieder Born? So ströhmet in Thesfalien ber Peneus von der bescheidnen Quelle: Qualem pudicis Penea fontibus Admurmurantem Thessaliae juga Mirantur, aut praetervoluto

Artonitus stupet Aemus Hebro:

Qualemve puris Parthenium vadis Dignantur alto muta filentio Pangaea, vel circumfonantem

Castaliis Helicona ripis

Parnassus audit, dum nova gandia Jam jam futuri veris aventibus

Enarrat agris, et virentem Exilio remeare Majum.

O quis Latinae fons opulentiae Exuberanti vividus impetu

Bacchatur, et lymphata fecum Corda rapax animosque volvit!

Qui nunc profundo volvitur alveo Sententiarum, nunc gracili fluit Torrente linguae, nunc apertis Ingenii spatiatur arvis,

Suique late pronus et infolens Exire ripam, non tamen obvia Captivus alga, nec tenaci Ire piger per aprica limo:

Sed clarus auro fertur, et Atticis Ludit fmaragdis, non fine confone Liquenus electri fufurro, et Murmure practereuntis auri So staunt der wilde Samus den Sebrus an: So blickt in tiefes Schweigen verlohren der Pangaus und Parnaß herab auf Selisons sprudelnde Silberquellen,

Wenn rings um fie ber Mufen kaftalischer Gesang ber gierig harrenden Flur ben Leng, Umringt mit neuen Freuden, und den Blumenumdufteten Mai verfundet.

Wie heißt die Quelle? welche and Latiens Gefilden sprudelt lautrer und reichlicher, Und noch gewaltiger bezanbernd Hetzen und Sinnen mit sich dahinreißt;

Jest langfam tief wie ernsterer Beisheit Etrohm,

Jest lieblich flusternd sußer Gefühle Laut, Die Fluren des Genies burchwandelt, Rimmer boch über die Ufer schweifet,

Auch nirgends fich berweilet in Fluggras,

In bickem Schlamme, fonbern fo hell und rein,

Und mit Schmaragden spielend, wie das Gold des geschmolzenen Bernsteins wallet.

Non Itagna Cirrhae, non ego Phocides
Defiderarim: te prope vitrea
Urbane Dirce, te fluenta
Virginei comitantur antri:

Olimque simplex collis et invius,
Nunc hospitalis, te duce, Dardanae
Parnassus immigravit aulae,
Et Latii rediere vates.

Magnusque tanto Pindarus aemulo Minor videri gaudet, et Apulae Miratur heredem Camoenae Pegaleos vacuare fonteis:

Seu dithyrambo liber, inutilem Verbis catenam demis, et affluis Impune; feu rurfum fevero ... Verba placet cohibere nodo.

Sed non profanae gloria laureae
Umbrata Grajis tempora frondibus
Adcomit, at conchyliata
Pulcher honor redimit corona

Et dedicatam purpura laureae
Furata frontem subrubet. hactenus
Florete Vates: jam Latino
Vester honos adolevit ostro.

SHIPTIST PROPERTY

Ich febne mich nach Eperhas Gewässern nicht:

Denn Dircens Quell, Rastaliens Fluth ents

D Urban, dir. Ein unberühmter, Und unzugänglicher Sugel einstens

Jest wirthbar hob in beinem Pallast sich der Parnaß; die Sänger Latiums kehrn zurück, Und Pindar freut des Nebenbuhlers, Seiner Besiegung sich, staunt entzückt, daß

Der Erbe des apulischen Saitenspiels Der Musen Quell erschöpfet, er möge nun In sessellereien Dithyramben Ober gemessenen Tonen singen.

Doch windet nicht ein eiteler Lorbeerfrang Sich um bes Sangers Schläfe von Rlios Hand

Geflochten, denn Uftraa fchmuckt mit Dreifacher Rrone ben Lieberfürsten.

Ha! und der heil'ge Purpur errothete, Da von geweihter Stirne den Lorbeer er Verdrangte. Blühet nun ihr Sanger: Latiens Purpur umglänzt die Musen.

### AD LAEVINUM HIELIUM.

remail and all and and

Laboris commendatio.

#### ODE XXIII.

Nam quae purpureis fumet honoribus Formofo melior de grege victima, Quam cui foliciti vomeris afpero Ussit colla labor jugo?

Condit regna labor. Fabricio bene Findenti patriis jugera farculis Frondent in mediis fceptra novalibus Pulchrae meffis adoreae.

Rastrisque et rigidis parce ligonibus; Uncum, Lictor ait, rejice sarculum:

### Empfehlung der Arbeit.

#### 23. Dbe.

Wallt den Göttern der Rauch schöner und festlicher Richt vom Opfer hinauf, welchem der mühsame Pflug den Nacken gesengt? Mühe nur bildet zum

Herrscher. Sieh dem Fabricius Aemfig über den Pflug, der ihm fein väterlich

Feld durchfurchte, gelehnt sprosset da mitten im Reuland, das er umgrabt ploplich ein

Scepter: Welch Eine reichliche Aernote ihm!

Mun das Grabscheit hinweg; ruft ihm der Liftor gu: Laf die Harke iht ruhn, und den gekrumme ten Mflug: Quae sevit Cererem, Regna metet manus, Glebae fraude superbior.

Jam nunc emeritos folve jugo boves, Jam nunc nobilium colla Quiritium Aequi flecte memor, parcus et abstinens Romani pater Imperi.

Fortunae memores nunc, age, victimas Justo mitte Jovi. quae modo mugiit Sacris Pontificum digna fecuribus Aras illinet hostia,

Nunquam puniceis hispida crinibus Martis belligera pendula fraxino Auri deciduis vestierat jubis Grajum pellis Jasona;

Si non difficiles imperii boves Egiffet domina vertere dextera Ferratis chalybum faucia dentibus Colchi littora Phafidis.

Quanquam fulmineo pectoris halitu Sorberent animofum agricolam boves, Et fumi fluvium et noctis inhospita Circum nubila funderent; Du hast Körner gestreut: Sieh, wie der Voden dich Täuscht; er bringt dir ein Reich dagur.

Spann die Stiere nun aus, die bir fo lang gedient;

Den Quiviten follst bu funftig gebiethen, but Ebler, rechtlicher Mann! Romm sei bes

Enfeln Bater des Baterlands.

Treibe beines Geschicks immerhin eingedenk Deine Stiere zur Stadt; opfre dem Jupiter Sie; die izt dir noch muhn, werden bes Meffers der

Priefter wurdige Opfer fenn.

Hieng ber Rolchier Schatz nicht an best tapferen

Mavord Eschenbaum noch: hatte bas goldne Bliefi

Jasons Schultern bedeckt: hatt er unbandige Stiere nicht vor den Pflug gesvannt,

Und die felfige Flur amfig umackert? So Diel auch Feuer und Rauch um ben beherzs ten Mann

Diese Stiere gesprüht: bennoch entfeimete Bald dem Acker die grunliche Nec quidquam viridum e semine dentium Bellator jaculis campus inhorruit, Et late peperit castra virentibus Cristatus galeis ager.

Quippe ad Theffalici fulgur aciuacis,
Natali immoriens occubuit metu
Tempestas peditum, et densa micantium
Hastarum interiit seges.

Deine Seines Erfelicht fungenbin eingebend. Deine Seiner jur Stadt jerglie bem Jupiere. Gier bie fie bie nech ummn. werbru best

Sieng ber schlier seer alder die bes

Classic Colombians god a hilledak golfae Safons Sanctopic colonic con crinidations

tieb die foller Flev derite neuertet Colliel and Fress woo Stands von den bederg-

The state of the late of the Contract of the C

feling Poten bee 2 atestante.

and bushed and a figure from

THE HAS DOD THEN WHITE

to himself to write ning diese

1038 651

THEO THE SENT

Grause Drachenzahnsaat: Manner mit Wurfspieß und Pfeilen keimten hervor, Manner mit buschigten Helmen, Eisen und Stahl, rasselten fürchs terlich, Ein mit Schrecken umgebnes Feld.

Aber, siehe! ba traf's schnell bes Thessalis schwerts zerschmetternber Blig: Manner und blinkenbe Spiesse waren bahin, ha! und verheert die Saat
Da, wo selbe entstanden war.

The root of the design and the state of the

Displies a series frequency in the

Helmen, Effent und Clade, raffilten fürche

em afte Coved a pageon of the

etter, fiety on units fibrations Therfalls

Schwerts jeschmittenten fliger Budnies 300) diefende

Spieffe traten Babut, bal und ber beert bie

and and and are seen and

# Inhalt bes ersten Bandes.

### Worbericht.

Variorum de Sarbievio teltimonia & judicia.

M. A Sarbiewski lyrische Gedichte.
Erstes Buch.

21. An den Pabst Urban den Achten. S. 3. Als die seindlichen Truppen der Türken die Hungarischen Gränzen verlassen hatten

Saturns Beiten wurden von den Alten für die glücklichsten angesehn. Ebule

ftand bei ihnen in gleichem Rufe wie bei uns Sibirien; vermuthlich verftand man darunter das heutige Island. Eeres, die Göttin der Fruchtbarkeit. Latium ein weitschichtiges Gebiet um Rom; zuweilen ganz Italien.

### 2. Un den Aurelius Lyfus. G. II.

barte Völkerschaften der Kömer, und von diesen sich unterworfen. Kortuna die Göttin des Glücks, Schicksals, Zufalls. Fasces, das Zeichen der römischen Gerichtsbarkeit, welches aus einem Wündel Stäbe bestand, in deren Matte eine Art sieckte, und den Gerichtspersonen, besonzers ders den Consultn, vorgetragen wurde.

### 3. Un ben Pabfi Urban ben Uchten. G. 15.

Pegafus das gefügelte Dichterpferd. Afroceraunien, Pindus, Samus, Othens, Offa, Rhodope, Either ron, Pangäus sind berühmte Gebirge und einzelne Berge Griechenlands. Nerens ein Meergott. Afroforinth ein hobes Bergschloß bei Korinth. Aema-

thien eine Lanbichaft Gricchenlands. Ennthus ein bem Dbobus ober Apollo geheiligter Sain, und Cirrha eine Stadt nicht fern von Delphi, bas wegen Apolls Tempel berühmt ift. Afrifus ber Gub= westwestwind. ber ben Bienenfdwarm (Unspielung auf Urbans Geschlechtswappen) am beffen jum Gipe ber Dinfen auf ben Selifon bringen fonnte. Echo Der per= fonifigirte Wiederhall. Bindar der er= babenfte und fenrigfte Inrifche Dichter. Pontus ift freilich nur ber Rame eines mittellandischen Meers, wird aber, wie bier, bei ben Dichtern febr oft, und mei= ftens für das große Weltmeer, Occan, gebraucht. Die lette Strophe bezieht fich wahrscheinlich auf eine Denfmunge.

- 4. An den Crispus Lavinius. S. 21. 2Barnung der Jugend.
- 5. An den Pabst Urban den Achten. G.25.

Enrus die berühmte Handelsstadt der Phonizier in Klemasien am Mittellandis schen Meere.

6. Un Europas Gurften. G. 29.

Aufforderung jur Wiebereroberung des Morsgenlandischen Reichs.

Bosphorus und Dontus find bier metonomische Benennungen von Confanti= nopel, bem Gibe bes Turfifchen Reichs, und den Unwohnern bes Dontus, ober fchwargen Meers, ber Bulgaren, Walla= chen. Molbauer u. f. m. Meptun ber Geloner, Thrazier. Mecraott. Dornfier find turfiiche Bolferichaften. Velasaer alte Remobner von Morca. Entladen Infeln im agaifchen Deer. 21 ch a fa eine Landschaft Griechenlands. und Sebrus ein Rluß beffelben. Artace ein turfifches Schloß in Bithynien , Ronfantinopel gegen über, wozwischen Der Bosphorus, Die Darbanellen. Gan= ges Stadte und Methiopiens Saus fer gelten fur Mfien und Afrifa. Abn= dus eine Stadt in Kleinaffen am Seffes fpont. Das Jonifche Deer an Alein: affen; bas Erntbraifde ift bas rothe Meer. Rhatien Graubundten, Eprol; Morifum Rarnthen, Arain, Steier= mark, und ein Theil Deftreichs. Gen= then, Doloper, und Mnrmidomer, alte Benemungen turfischer gum Theil assatischer Wölkerschaften. 11 m brer

Umbrier ein tapferes Wolf Italienes Antiochus und hannibal zwei machtige Teinde Roms. Thrager, Beffer, Cilifer, Seven, Wolferschaften ums sehwarze Meer.

7. Un den Telephus Lyfus. S. 39. Unbeffand der Erbengurer.

Antiums Gottin ift Fortuna; benn ju Antium hatte fic einen Tempel.

8. Auf Die Unthatigfeit feiner Zeitgenoffen. G. 45.

Enrus, f. Od. 5. Anerhus und Agamemnon bekannte Perrscher in Grieschenland; der Dichter deutet auf türlische Herrscher. Bejenterfelsen, die dürre Gegend um Beji in Italien. Eigris ein Bluß in Asien. Livis ein Bluß in Italien. Saturn üppige geile Waldgötter. Ister die Donau. Ausonien, Italien. Besperus und Phosphorus der Abendumd Morgenstern. Gabes, Cadir, und die Tiber gelten sür das Abendland, wie die Insel Paros und Detas Berg, und der indische Fluß Ganges für das Morgenstand.

9. Un ben Niflas Beier, Gohn bes Wois woden von Culm. S. 53.

Meolus ber Gott ber Winde.

10. Das kob bes Pabsts Urbans bes Achten. S. 59.

Raufafus und Atlas find bobe Ge= birge; jenes in Affien, dieses im westlichen Afrita. Vieriens Quell. Die Lieblings= quelle der Musen am Belifon. Rifa, eine griechische Stadt unweit vom Belifon. Mfer. Afrifaner. Kornbantben Brie: fer ber Gottermutter Epbele. Berecon= thifch Mers aus dem phrygifchen Gebirge Bereconthus, wo Enbele vorzüglich ver= ehrt wurde. Stor, Roenthus, und Let be find mythologische Bluffe der Unter: welt. Ligeris, Poire, Batis, Gua: balquivir, Eridanus, ber Do. Taio. gelten für Franfreich , Spanien , Portugal und Italien. Die Borner bes Monde, Anspielung auf bas turtifche Wappen. Theffalien ein Theil Griechenlands; ber Defpot von Theffalien , ir= gend ein machtiger Bascha, ober wohl gar ber Grosberr felbft, Ifarus machte fich

TIBLE

wächserne Flügel, sie schmolzen aber an ber Sonne, und er flürzte ins Meer herab; eine Warnung für allzuhoch fliegende lyrische Dichter.

11. Un Stephan Pacius, Schagmeister bes Grosherzogthums Lithauen. S. 67.

Er tadelt den Prunk der Ritterschaft.

Ich weiß nicht, ob der Name Paciuss fo richtig geschrieben sei; vielleicht Paczti, oder Pacz? in einer deutschen Chronit sinde ich blos den sateinischen Mamen Stephanus Pacius. Gernon, Mimas bekannte Riesen aus der Fabelsgeschichte. Hertules der berühmte Held. Aetna der seuerpeiende Berg in Sizisen. Endonisch für Aretensisch von der Insel Areta. Hettor der berühmte trojanische Held.

12. Un bie Reichsfürften. G. 73.

Aufforderung gur Wiedereroberung ber grie! difchen Provingen.

Darbanier, Rachfommen bes trojanischen herrschers Darbanus; junachft die Nachkommen des Acneas, die Römer, und alle die zum römischen Reich gerechnet werden, also auch die Deutschen. Dem Dichter kann man diesen Ursprung der Deutschen schon verzeihen. Bistonen, Geloner, Türken. Tempe ein Thal, Pelion ein Berg, wie Pangäuß; Endnus ein Fluß; alle unter türkischer Herrschaft, so wie Pleuros, Kalndonien, und Attika.

- 13. Un ben Tarquinius Lavinus. G. 79.
- 14. An den Julius Florus. G. 81.

Er empfichlt ihm ben jungen kynceus.

Aquito, Eurus, Notus, Namen ber Winde.

15. Un bie Polnische Mitterschaft. G. 87.

Als Pring Bladislav von Polen ben türkis feben Raiser Osman geschlagen, und seine Armee in die Winterquartiere führteThrazer, Odryster, Gelonen, Koraller sind schon aus der 6. Ode destannt. Bosphorus ist hier als ein Cheil des Pontus gesett, in welchen die Donau, Ister, ausströmt. Urtace, Ode 6. Ongantium, der alte Name von Konstantinopes.

## 16. Auf die Unthatigfeit feiner Zeitges noffen. C. 93.

Sanger, der Dichter nennt hier den Merkur. Kochthus, Ode 10. Orstus, die Unterwelt. Lesbische Gesange. Gesänge der Dichterin Sappho. Quirinus, Romulus, der Erbaner Roms. Priamus der König von Troja. Anchises der Vater des Ueneas, des trojanischen Helden, der sich in Italien niederließ, von welchem die Römer abstammen. Acheron, ein Fluß der Unterwelt. Scipio, Pompejus, Easar, römische Helden. Sikambrer, die Bewohner des heutigen Eelderus und Eleve, Riederländer. Sauntum und

### it. Der mahre Fürstenruhm. G. 99.3

Mareotis. Die aftronomische Alles scrie in dieser Ode durste wohl für einen Theil der Leser scine, und für einen andern eine allzu weitläusige Erklärung nöthig haben. - Nur das will ich bemerken; Bellerrophon Chikon der Centaur, und Prochon der kleine Hund, sind Sternbilder, wie der Widder, Bar, Schwar u. s. w.

### 18. Un die beilige Elifabeth. G. 105.

Household, Wither on , the State Bre tingues

Als sie von Pabst Urban dem Achten heilig Besprochen wurde. Geschenk des Mederwälds ift koftbarer Weihrauch. Zuseisch für italienisch; vielleicht auch ein bestimmter rds mischer Altar, dessen Marmor aus dem Toskanischen war.

19. Sehnsucht nach dem Vaterlande. S. 107.

20, An Staliens Fürsten. G. 109.

Aufforderung jur Wiedercroberung des Morgenländischen Reichs.

Epirus, Albanien. Dazier, Bewohner der Moldan und Ballachei.
Hämus, Pangaus, Gebirge. Hebrus, Strymon, Flusse. Hesper
rien, Italien, oder das ganze Abendland. Thetis, die Göttin des MeersTritonen untergeordnete Meergottheiten.

21. Un ben Pabstilleban ben Achten. G. 117.

Calpe, der Selfen Gibraltars. Rhatien, Dbc 6.

22. Pabfi Urbans des Achten Poeffeen. G. 121.

Menfus, einer ber Sollenrichter.

23. Empfehlung der Arbeit. G. 127.

with his grayelous resident aut a resident

SOLDE THREETING STATES, The

alloguages alon (government

19. Sehafinde nuch bem Materinade. E. 103.

cot E imping as love in on

STATE STATE STATE OF THE STATE

ar, Au ben Enbft ifeban bea Ichren, G. 110:

Date of the angelow the tent of the article



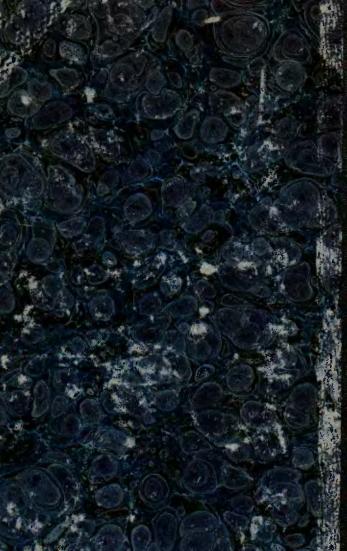